

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



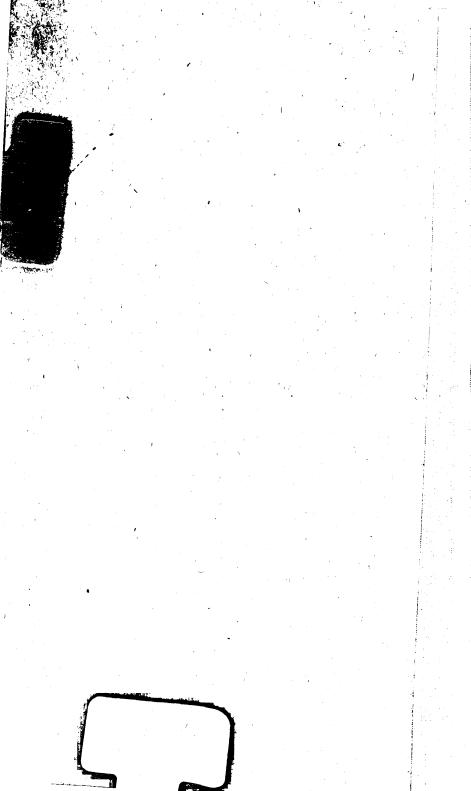

TEX

1 . í •

# Marokko.

Bricfe

Bon ber

# Deutschen Gefandtschaftereise nach Tes

im Frühjahr 1877

DOIL

Ludwig Bietich.



Peippig: F. A. Brodhaus.

1878.



Marokko.

Morocco. - Description and travel, 1850-19

# Marokko.

Briefe

von ber

## Deutschen Gesandtschaftsreise nach Fez

im Frühjahr 1877

nod

Endwig Bietsch, 1724-1911.



Leipzig:

F. A. Brodhaus.

1878.

TO NEW YORK
PUBLIC LIERARY

ASTOR, I THOX AND TILDEN FOULDATIONS

B 460% # 1

Das Recht ber Ueberfetzung ift vorbehalten.

# Inhalt.

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | Brolog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 1   |
| I.     | Oftertage in Paris ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 9   |
| II.    | Bon Paris bis Gibraltar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 32  |
| III.   | Der Schluffel bes Mittelmeers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 44  |
| IV.    | Stragen- und Menschenbilber aus Tanger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 57  |
| V.     | Deutsch = afrikanische Charakterstubien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 71  |
| ٧ı.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| VII.   | Der erfte Tag ber Raravanenreise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 99  |
| VIII.  | Beiter ins Unbefannte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 107 |
| IX.    | Maghazenis, Kaibs und Amils                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 117 |
| X.     | Bom Rûs zum Sebû                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 129 |
| XI.    | Aus ber Sebu-Gbene ins Gebirge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| XII.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| XIII.  | Sauptftabtifche Saus- und Strafenbilber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| XIV.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| XV.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 195 |
| XVI.   | The state of the s |       |
| XVII.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| XVIII. | Rach ber zweiten Gultansrefibenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| XIX.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| XX.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| XXI.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| XXII.  | Lettes Beifammen- und erftes Alleinsein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| XXIII. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| XXIV.  | Die Stadt ber Schönheit und ber Liebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| XXV.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|        | nischem Boben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| XXVI.  | Die Rathebrale von Sevilla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| XXVII. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|        | Epilog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |

Bod. 13 May 1724

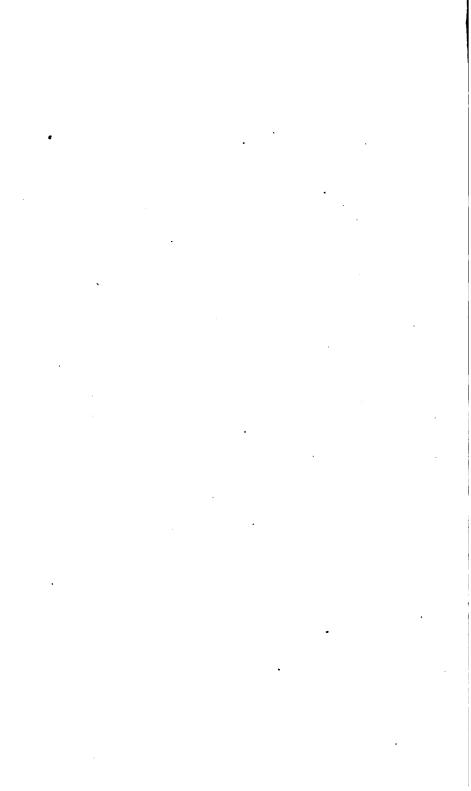

## Prolog.

Gine folgenreiche Begegnung. — Die driftlichen Gefanbtichaften gum Nachfolger bes Bropheten.

Bon welchen Zufälligkeiten hängt oft bie gange Geftaltung unfere Lebensschicksals ab! Wie oft werden die wichtigften Wendungen besselben baburch herbeigeführt, seine Richtung baburch bedingt und entschieben, daß man in einem gewissen Moment gerade eine gewisse Strafe und bie eine bestimmte Strecke berfelben paffirte und nicht eine andere, vielleicht funfzig Schritte bavon entfernte! In meinem eigenen Dafein wenigstens habe ich biefe Erfahrung häufig genug zu machen gehabt. zuvor aber ift mir bie Abhängigkeit vom scheinbar äußerlichsten Bufall in fo einbringlicher Weife jum Bewußtsein gebracht worben, als burch ben, welchem ich bie schöne Bereicherung meines Lebens um bie in ben folgenden Briefen geschilberte Episobe beffelben bante.

Am 20. März 1877 fehrte ich Nachmittags von einem Besuch in ber Stadt nach meiner braugen im fernen Weften Berlins gelegenen Wohnung gurud. Statt, wie es eigentlich meine Absicht war, ben Weg zum Brandenburger Thor hinaus zu wählen, ging ich ohne Grund und bestimmte Absicht bie Wilhelmstraße hinunter ber Leipziger Straße zu. Am Wilhelmsplat kommt mir ein Marineoffizier entgegen. Ich erkenne in ihm einen guten Bekannten, ben ich feit ein paar Jahren nicht mehr gesehen hatte, während welcher er und ich burch Geschick und Bietid. Marotto.

1

Beruf meist nach sehr entgegengesetzten Richtungen auseinander getrieben worden waren: Corvettenkapitän Zembsch, den besons bers während des letzten spanischen Karlistenkrieges oft und mit Ruhm genannten Commandeur der damals längs der spanischen Küste kreuzenden deutschen Kriegsfahrzeuge Rautilus und Alsbatros, als welcher er die Ehre unserer Flagge so energisch zu wahren wußte.

Gleich bei ber erften Begrüßung ruft er mir zu: "Wie ich Sie febe, fällt es mir ein - ich hatte ichon an Sie ichreiben follen - Sie mußten boch eigentlich mit uns kommen." -"Ja wohin benn?" — "Ah, Sie haben boch von unfrer Gefanbtichaft an ben Sultan von Marotto nach Fez gelefen; von ben taiferlichen Geschenken, die unfer Ministerresibent in Tanger ihm zu bringen hat; von ben Offizieren, die ihn babei begleiten und bie Armee vertreten follen; und bag bas Auswärtige Amt mich beauftragt hat, biefe herren und bie hauptstücke ber Geschenksendung nach Tanger zu führen? Die Partie wird inter= effanter ale irgenbeine, die Sie noch mitgemacht haben. Denken Sie boch: Große Raravane, ber Sultan gibt bie Pferbe, Ramele, Maulthiere, Mannschaften; zwölf Tage unterwegs quer burch bie Wilbniß ins Unbekannte hinein; bann zwei bis brei Bochen bei ihm zu Gast in Reg! Reigt Sie benn bas nicht? 3ch bachte, bas mußte fo recht mas für Sie fein. Und das Aus= wärtige Umt und Weber, unfer Resident, werben schwerlich Ginwendungen bagegen erheben, daß Sie die Expedition begleiten und die Chronif ber Reise in ber Bossischen schreiben. tommen Sie mit?"

Verlodend genug klang des Kapitäns Vorschlag. In meisnem eigenen Willen lag sicher kein Hinderniß. Soweit ich aus der Analogie früherer verwandter Fälle schließen konnte, würde ein solches ebenso wenig auch von den Herren Besitzern und der Redaction meiner Zeitung der Ausführung in den Weg gelegt werden. "Das Auswärtige Amt — quien sabe? Aber, Kapitän, da sehen Sie zu!" Die geringste Sorge machte mir die Möglichkeit eines Widerspruchs von seiten unsers Ministersresidenten in Tanger. Waren doch seit unserer beider Großsbäter Jugend unsere Familien aufs innigste und engste bes

freundet, geiftig und gemuthlich ineinander verwachsen; nannten wir uns boch, folange wir benten konnten, Bettern; hatte er boch in meines Baters Saufe einen Theil seiner Anabenjahre verlebt, und ich in dem bes feinigen - bes verehrten unvergeß= lichen Mannes in jenem oftpreußischen Landpfarrhause im trauten waldumkränzten Kirchborfe, in welchem bas bes hochwürdigen Bicars Mr. Primrose zu Wakefielb noch einmal fast Zug für Bug zur schönen erquicklichen Wirklichkeit geworben war - bas Paradies meiner Kindheit, die reinsten und beglückendsten Freuben meines erften Jünglingsalters gefunden. Wie viele Jahre auch zwischen bem Damals und bem Heute liegen mochten, während welcher ganber und Meere uns trennten: Begiehungen folder Natur lassen, wo sie einmal existirt hatten, wo fie in ben mit ber Muttermilch eingesogenen Stimmungen wurzeln, feine völlige Entfrembung mehr im Leben eintreten. Nach biefer Seite bin fonnte ich ficher fein.

"Und bis wann habe ich mich reisefertig zu machen, Kaspitan?" — "Am 1. April fahre ich ab, via Paris-Marfeille." — "Gut, ich gebe Ihnen Bescheid; ich bente, wir fahren zussammen."

Drei Tage später war alles geordnet. Zu umständlichen Reisevordereitungen hatte ich weder Luft noch Zeit. Nie habe ich mich bei ähnlichen Anlässen damit geplackt, und nie habe ich es zu bereuen gehabt. Das einzige Stück Extragepäck, welches jedenfalls mitzuführen den Mitgliedern der Expedition von Tanger aus anempfohlen war, das Feldbett für die nächtlichen Bivnaks während der Karavanenreise, sindet und kauft man zweifellos am besten in Marseille. Sich mit Flinten und Revolvern zu belasten, überlasse ich den Nimrods und den Soldaten der Gesandtschaft; Tränkchen, Pillen, Schutzmittel gegen alle möglichen Krankheits und Verletzungsgefahren mitzusnehmen, den Besorgten und Kränklichen.

Leiber aber bleibt auch wenig Zeit zu andern, wichtigern Borbereitungen. Studien über Land, Leute, Natur, Verfassung

von Marotto lagen mir, wie sicher ber ungeheuern Mehraabl felbst meiner gelehrtern Landsleute, bisher ganglich fern. bie Titel ber vorhandenen Werke waren mir bekannt, in benen Europäer, welche bas ben meiften noch fo fest verschlossene und balb fabelhafte Land perfonlich bereiften, ihre Beobachtungen und Erfahrungen ber übrigen Welt mitgetheilt haben. Als pas inhaltreichste und zweckbienlichste gilt noch immer bas Buch von Gerhard Rohlfs: "Mein erfter Aufenthalt in Maroffo und Reife füblich vom Atlas burch bie Dafen Draa und Tafilet" (Bremen 1873). Rohlfs' Aufenthalt fiel in die ersten sechziger Jahre. Der berühmte Reisende hat es burch heroische Opfer möglich gemacht, viel tiefer, als es Europäern und Chriften sonst vergönnt war, in bie Renntniß ber socialen Zustände bes Kaiferreichs einzudringen. Er führte mit bewundernswürdiger Selbstverleugnung bie Rolle eines zum orthodoren Glauben und zum Bekenntnig bes Propheten Bekehrten burch, leiftete Bergicht auf alles und jedes, was felbst bem uncultivirteften abendländischen Menschen bas schlecht= bin Unentbehrliche erscheint, und scheute bor feinen Gefahren, Schreckniffen, Demuthigungen gurud, um feiner Forscherleiben= schaft zu genügen.

Manches, wie wir seitbem burch eigene Beobachtung erkannten, hat sich in ben 15-16 Jahren, welche zwischen jenem Ausenthalt bes genannten kühnen Pfabsinders der geographischen und ethnographischen Wissenschaft und dieser unserer Gesandtschaftsreise liegen, auch dort verändert. Wenigstens empfingen wir zuweilen diesen Eindruck bei Bergleichung der Rohlfs'schen Schilderungen mit der nun selbst angeschauten Wirklickeit. Aber der Grund davon beruht vielleicht zum größern Theil in der Bersschiedenheit der Standpunkte, Beleuchtungen und Bedingungen, von und unter welchen Rohlfs, und berzenigen, unter welchen wir, als Theilnehmer und Angehörige einer mit ausgesuchten Ehren und Zuvorkommenheiten ausgenommenen Kaisergesandtsschaft, Menschen und Zustände zu sehen bekamen.

Aber woher biese eigenthümliche Art von Gesanbtschaft? Was veranlaßte sie und erweckte bei dem Auswärtigen Amte des Deutschen Reichs den Gedanken ihrer Entsendung und der Mitgabe von besondern Geschenken an den Sultan jenes Reiches?

Gerade auf biefe, bei jenem Anlag vielfach laut geworbenen Fragen gab mir bas citirte Buch von Rohlfs febr erwünschten und befriedigenden Bescheib. Folgendes ift ber Extract feiner Mittheilungen hierüber. Es ift allgemein Sitte und Herkommen in bem nordwestafrikanischen Raiserreich, baß jeber neue Bertreter einer fremben Regierung von ber Hafenstabt aus, wo ibm fein Boften angewiesen ift, seinen Untrittsbefuch in Fez bei bem Nachfolger bes Propheten macht, um biefem feine Creditive und bie Geschenke seines Monarchen ober Gouvernementschefs ju überreichen. Diefe Sitte wurzelt in jenen, noch nicht gar fo lange beseitigten, bemüthigenben und bennoch allseitig angenommen und ftreng beobachtet gewesenen ältern Tribut= verpflichtungen ber driftlichen Mächte, welche mit Maroffo in friedliche Sandelsbeziehungen getreten waren. Um frühesten war es Frankreich gelungen, feste Tractate mit bem Kaiserreich au schließen. Bon 1630 batirt ber erfte. Der Tribut aber, welchen Frankreich an ben Sultan gablte, hatte gleich von Beginn an die Form von Geschenken; auf 100000 Thir. soll sich ber Werth ber alljährlich nach Fez gebrachten französischen Geschentfendungen belaufen haben. England war Maroffo jeberzeit ein jo nütlicher Berbundeter und verstand ben eigenen Bortheil in allen Beziehungen mit ihm fo gut zu mahren, bag feine Gelbtribute und Geschenke viel mehr ben Charafter ber Gaben eines machtigen Beschützers als ber eines Schutbeburftigen hatten. Dänemark und Schweben gabiten, jenes bis 1844, biefes bis zu Bernabotte's Regierung, jährlich gegen 20000 Thir. Defterreich hat feine altern Tributzahlungen von 10000 Zecchi= nen schon 1765 eingestellt; in bem 1856 abgeschlossenen neuen Tractat hat es Geschenke wie Tributzahlungen verweigert; seine Bertretung überließ es erft Dänemark, bann England. Spanien, seit 1767 in biplomatischen Beziehungen zu Maroffo, zahlte 1000 Thir. an jährlichem Tribut und 12000 Thir. bei jedem Consulatwechsel, welche Summe vertragsmäßig zur Erhaltung einiger spanischer Rlöfter in maroffanischen Städten verwendet werben follte. Das lette biefer Klöster ging 1822 ein. ber berben Züchtigung bes marokfanischen Uebermuths in bem spanischen Rriege von 1860 bat jebe Tributzahlung Spaniens

natürlich aufgehört, und das Kaiserreich hat seinerseits wol heute noch an seinen Kriegsentschädigungen zu zahlen. Spanische Besvollmächtigte theilen mit den Beamten des Sultans die Hafenseinkünste, um der Regierung allmählich zu ihren Forderungen zu verhelsen. Die Holländer zahlten seit 1685 die 1815 Tribut, der jährlich 15000 Thir. betrug; dann erst kamen sie zu dem verständigen Entschluß, dem Sultan einsach zu erklären, daß sie nichts mehr zahlen würden. Selbst Nordamerika hatte sich von 1795 — 1845 zu ähnlicher Tributzahlung in Form von jährlichen Zwangsgeschenken im Werthe von 15000 Thirn. bequentt. Nur Rußland hat niemals in ein derartiges Bershältniß gewilligt.

Italien trat, als es zum einheitlichen Reich geworben war, in einen neuen Bertrag mit Marokko ein, wodurch ber seit 1825 zwischen diesem und dem Königreich Sardinien bestandene, welcher letzerm die Lieferungspflicht von Zwangsgeschenken von jährlich 25000 Frs. auferlegte, zu seinen Gunsten verändert wurde.

Deutschland, solange es noch ein machtloser geopraphischer Begriff war, überließ es Hamburg und ben Hansestädten, sich burch ben englischen, Preußen, sich burch ben schwebischen Geeneralconful in Tanger vertreten zu lassen.

Und nun die Frage: wäre es wünschenswerth für das Deutsche Reich, eine Vertretung in Marokko zu haben? Rohlfs glaubte sie bejahen zu müssen; und da die deutschen Interessen dort mit denen Englands in keinem Punkt collidirten, so hielt er es für nicht unpraktisch, den unter allen fremden Consuln am höchsten angesehenen und beliedtesten, den englischen Consul Sir Drummond Hah, mit der Vertretung des Deutschen Reichs zu betrauen. Andernsalls, dei der Ernennung eines eigenen deutschen Ministerresidenten, dessen Amt natürlich nur einer in orientalischen Sitten und Geschäften durchaus heimischen Persönlichkeit übertragen werden könne, sei es nothwendig, mit der Anknüpfung directer diplomatischer Beziehungen ein Geschenk zu verdinden. "Aber einige tausend Chassepots, dem Sultan gegeben, würden eine ebenso angenehme Gabe für ihn, wie eine ersprießliche für uns sein."

Das Deutsche Reich hat in Bezug auf die Räthlichkeit und Wichtigkeit ber Anknüpfung directer Beziehungen zwischen ihm und der Regierung des Sultans geurtheilt wie Rohlfs und banach gehandelt.

Im Jahre 1873 entsenbete es zum ersten mal einen eigenen Bertreter beutscher Interessen in ber Person bes Consuls von Jülich nach Tanger. Zwei Jahre später löste ihn ber gegenwärtige Ministerresibent Dr. Theodor Weber ab, welcher eine Reihe von Jahren als beutscher Generalconsul für Sprien zu Beizrut mit Auszeichnung wirksam gewesen war und sich die gründlichste Kenntnis orientalischer Sitten, Sprachen, Politik und Menschenart erworben hatte.

Wie es ber neue italienische Gesanbte bereits 1875 gethan hatte, follte er, ber beutsche, nun endlich auch ben burch Sitte und Gebrauch vorgeschriebenen Bug nach Fez, ber Residenz bes Sultans, antreten; nicht zwar um bemfelben Tribut ober Zwangsgeschenke zu überbringen, sonbern bie Chrengaben, bie Bfanber gleichsam ber erklärten Absicht, gute Beziehungen zwischen beiben Reichen und Regierungen zu knüpfen. Bon ben burch Roblis vorgeschlagenen tausend Chassepots freilich hatte bas Auswärtige Amt mit gutem Grund vorgezogen, abzusehen. Ginige prachtige funftreiche Erzeugnisse ber beimischen Sbelmetall -. Bronzeguß - und Cifelir=, Email= und Porzellanindustrie, bes Raifers Bildniß, einzelne Broben ber im beutschen Beere gebräuchlichen Schußund Hiebwaffen und eine Giserzeugungsmaschine: biefe Gegenftanbe waren als Beichenke für ben Sultan auserseben. Theil berselben war bereits in birecter Senbung nach Mar-"seille beförbert worben; ber Rest blieb ber Obhut bes Kapitan - Bembich anvertraut, welcher fie perfonlich borthin mitzunehmen beauftragt war. Die Mehrzahl ber zur Gefandtschaft commanbirten Offiziere und berer, welche bie Vergünstigung erhalten hatten, sich ihr freiwillig anzuschließen, hatte ben Landweg burch Spanien nach Gibraltar bem vom Kapitan und mir gewählten vorgezogen; ben anbern, welche theils früher als wir über Baris, theils über Strafburg-Loon gereift maren, batte jener Marfeille als Renbezvousplat behufs ber gemeinsamen Einfchiffung zur Weiterfahrt bezeichnet.

In ber Mittagsstunde bes ersten Oftertags, 1. April 1877, fuhr endlich auch ich in Begleitung bes Kapitan Zembsch mit bem Jagdzuge ber Lehrter Bahn Paris, ber ersten Station bieser großen Tour, entgegen.

Der Prolog ift zu Enbe; er räumt ben Plat meinen auf verschiebenen Halt- und Raststellen bieser Reise geschriebenen Briefen.

## Oftertage in Paris.

Dem Frühling entgegen. — In Paris. — Banblungen und Unwandelsbares. — Theaterabende. — Ein Künftlerschicksal. — Zwei Gemäldesausstellungen.

Paris, 3. April 1877.

Ein echter schöner goldner Frühlingstag ift ein "inniges Entzüden" und ein fehr gutes Ding überall in ber Welt. Aber in keiner Stadt bieser Erbe — so bunkte mich immer, und so empfinde ich es heut in neuer Stärke — zeigt er boch ein reizenderes Geficht als in Paris, in beffen Strafenkoth ja fogar, nach eines funbigen Beurtheilers Behauptung, bie Sterne sich schöner spiegeln sollen als irgendwo anders im klarsten Ungebulbige Nordländer-Gemüther ziehen es, wenn fie ben Frühling babeim gar nicht mehr erwarten können, häufig bor, ihm birect nach Guben entgegenzufahren und ihn wol schon im Februar ober Marz hinter ben Alpen in feinem Refte aufzusuchen. Andere, zu benen auch ich gehöre, wählen bazu — ebenso wie zu jenen Fahrten, bei welchen es sich barum handelt, bem beimischen Berbft zu entflieben - noch lieber einen Weg, ber ihnen Borwand und Möglichkeit bietet, eine erfte Station an ber Seine zu machen. Sie finden wenigstens vom 1. April ab hier ben Gesuchten in seiner ganzen lachenben Anmuth und erhalten boch noch eine reichere Zugabe von allerlei sonstigem höchst Wünschenswerthen mit in ben Kauf und als Zehrung mit auf die Weiterreise, als sie anderswo zu empfangen hoffen bürfen.

Der Uebergang von bem noch kaum mit einer leisen Lasur garten Grüns angestrichenen beimischen Winter gu bem frangösischen Frühling ist ein ziemlich plöglicher, tropbem sich hier feine Alpenwand zwischen ben Often und Weften brangt. vor Compiègne sab und fühlte man gestern zuerst beutlich ben Eintritt bes Wechsels ber Scene. Die Fruchtbaume in ben Garten und faftig grünen Felbern waren mit Blüten bebeckt. Un ben Raftanien borften bie vollen Blattknospen. Aus bem jungen Wiesengras schimmerte es goldgelb und weiß von Blumen. Und ftatt ber feuchtfalten halbwinterlichen Luft, bie bis babin felbst in bie geschlossenen Coupés einbrang, und statt bes trübverhangenen himmels wehte nun ein weicher linder Luftbauch, leuchtete ber Frühlingssonnenschein aus bem nur bon fest geballten, langfam schwimmenben weißen Wolfen bier und da burchzogenen Blau über ber so lieblich und festtägig geschmückten Welt.

Baris tennt officiell feinen zweiten Oftertag. Aber obgleich alle Magazine und Läben offen fteben und bas gewohnte Werktagsleben bie Strafen mit feinem geschäftigen Gebrange und brausenben garm erfüllt, fieht boch alles, in biesem Sonnenschein wenigstens, so festluftig aus, wie es sich für einen folchen Frühlingsfeier = und Frühlingsgeburtstag ziemt. maffe berer, welche ihn als folden behandeln, Geschäft und Arbeit so gut wie am geftrigen Oftersonntag ruben laffen und ber schönen himmelsgabe eines so heitern Wetters bie verbiente Ehre anthun wollen, sie zu genießen - und bie fleißigen Rleinbürgerfamilien stellen trot ihrer thpischen Eigenschaft unermublicher Thätigkeit im Geschäft boch fast bas stärkste Contingent bagu - fie murbe besonders von zwei fast gleich starten, gerade beut wirkenden Kräften und Lockungen nach zwei entgegengesetten Richtungen gezogen. 3m Often, an ber Barrière bu Trone, fant ber berühmte Oftermarft, ber foire des pains d'épices, und bas bamit verbundene allgemeine Rendezvous aller Saltimbanques, starten Männer, Feuerfresser, Riefenweiber u. f. w. von Frankreich statt. Und die durch alles Erstefenste und Beste so verwöhnte pariser Bevölkerung bewahrt jenen Ueberbleibseln und Erbstücken aus alten harmlosen Zeiten noch immer die gleiche treue Anhänglichkeit. Der Jahrmarkt eines deutschen Kleinstädtchens mit seinen Carrousels, Menagerien, Pfefferkuchens und Würfelbuden kann sich keiner allgemeinern Popularität bei den Bewohnern rühmen, als dieser pariser bei den Söhnen und Töchtern der Hauptstadt der Civilisation.

Der anbere, heut nach Westen lockende besondere Magnet ist bas erste Rennen des Frühlingsmeetings auf der Bahn im Bois de Boulogne. Die Scene dieses prächtigen Schauspiels ist der berühmte weite grüne Plan, auf welchem am 1. März 1871 Kaiser Wilhelm die Revue über die zum Einzug in Paris bestimmten Truppen hielt. Die große Hauptstraße des Bois, die Longchamps-Allee, mündet darauf. Auf allen Wegen, die zum Gehölz führen, besonders in der ganzen Breite der Champs Clyses, wälzte sich nun ununterbrochen ein ungeheurer Menschenstrom zu Wagen, zu Pferd und zu Fuße fort, während die Bahnzüge von St. Lazare immer wieder Tausende hinausbeförderten nach der Station Boulogne.

Unter ben ichon mit bem erften reizenben Grun bebectten Raftanien bes Tuileriengartens, zwischen seinen immergrunen Gebüschen und weißen Marmorstatuen tummelt fich bereits bie alte sommerliche Kinderluft. Wie ein lebendiges lichtfarbiges Blütenmeer ift bies Gewimmel anmuthig bewegter, luftiger, festlich geschmückter kleiner Mäbchen und Buben über alle Wege und Blate bin ausgestreut. hier find fie noch beffer als weiter braußen jenseit bes Concordienplates vor bem gefährlichen Chaos ber Wagen und Pferbe geschütt. Und fie sowie bie Ballschlägerpartien machen sich biese Sicherheit und Ungeftörtheit gründlich zu Nut. Noch immer blickt die Ruine des verbrannten Herrscherschloffes mit ihren schwarzgeräucherten Steinmaffen und leeren Genfterhöhlen bufter und hohläugig auf bas lebensfrische Treiben in bem Garten bavor; aber große Stude berfelben find bereits niebergeriffen und weggeschafft, bamit fich ber fünftige Neubau an ber Stelle erhebe, und an bem abschließenden neuen riesenhaften Bavillon bes wieber aufgeführten

ţ

Berbindungsflügels mit dem Louvre längs der Rue Rivoli ift man eben thätig, bereits das steil ansteigende Phramidendach zu decken. Diese Stadt versteht es, im großen Sinn und Stil zu planen und, was sie geplant, durchzuführen in einer Groß= artigkeit, Solidität und Schnelligkeit wie keine andere.

Wie bligen die rauschenden Wasserstrahlen der prächtigen bronzenen monumentalen Brunnen bes Concordienplages im Sonnenglang, welcher ben Granit bes uralten Obelisten im Centrum biefes weiten Runbes mit zart golbiger Rosenfarbe zu überziehen scheint! Welcher feine bläuliche Duft über ber Ferne bort, wo ber Triumphbogen boch über bie Sauferkoloffe zu feinen Seiten aufragt! Zwischen ben hohen fteinernen Quais und unter ben weiten Bogen ihrer machtigen Brücken rollt bie grunliche Seine zur Linken breit und reigend babin und trägt Dampfer nach Dampfer, bis zum Sinken überlaben, stromabwarts nach Westen. Bu beiben Seiten bes breiten Mittelwegs. auf bem ein undurchbringlich scheinenber Wagenstrom zum Triumphbogen binflutet, bilbet junachft bie Menge ber Ruschauer auf ben gemietheten Stroh- und Gifenstühlen Spalier. Heute haben bie Stuhlverleiherinnen einen Tag bes golbenen Segens, und biejenigen, welche fie fo glanzend in Rahrung feten, haben etwas zu feben für ihre paar Centimes Leihgelb. Die gesammte große und elegante Welt von Baris rollt an ihnen in offenen und geschloffenen Wagen vorbei zum Bois und zum Der Marschallpräfibent und seine Gemahlin fehlen natürlich nicht barunter, sowenig wie bie erften Männer und bie hubscheften und berühmtesten Frauen, die Fremben wie bie Ginbeimischen. Aber luftiger und mannichfacher noch find bie Bilber auf ber anbern Seite, beren Schauplat jenes weite Ganze von schmucken Gartenanlagen, koketten Pavillons, Theatern, gierlichen Reftaurantgebäuben, Circus, Schaufeln, fleinen Ausstellungen, Spielmaarenmagazinen im Freien abgibt, welches ben Namen ber Champs Elbsees führt. Schon haben fammtliche Buignolbühnen ihre Sommersaison eröffnet. Die Rinder bie Bonnen und bie Solbaten brangen fich in bichten Reihen, entfernt von benfelben auf ben Stuhlen und Banten ftebend, vor ben primitiven winzigen Theatern, auf welchen jene unfäglich

komischen pariser Kasperles bie uralten Spake, Streiche und Brügelscenen aufführen, an benen jebes neue Geschlecht immer baffelbe innige Bergnügen finden wird, bas jebes vorangegangene baran gefunden hat. Zwischen ber Menge ber Promenirenben bahnen fich bie prachtigen Ziegenbode ihren Weg, bie Gespanne fleiner offener eleganter Rinberequipagen, welche immer aufs neue bicht gefüllt find von ben fleinen herren und Damen, die fich mit lautem Jubel von ben gehörnten, medernben, schellenklingelnden, langvließigen Spalthufern auf und ab fahren Das ift alles unverändert geblieben in allem Wechsel lassen. ber Geschicke, hat jeber Wandlung ber Zeiten getrott. Dynaftien und Berfassungen mogen fturgen, bie Stadt mag mit Blut überschwemmt und von den Flammen mit Vernichtung bedroht werben - Guignol, bie Ziegenbode, bie ruffischen Schaukeln und all bie andern Herrlichkeiten biefer Kinderparadiese ber Champs Elpsées und bes Tuileriengartens bleiben unberührt bavon und find am nächsten ersten Frühlingstage wieber genau so auf ihrem alten Boften und werben von ihrem Bublifum mit genau bemfelben Gifer und Entzucken benutt und genoffen, als ob nichts inzwischen vorgefallen mare.

Sie stehen mit bieser Unveränderlichkeit ziemlich allein in Baris. Gerade mas feiner Natur nach als bas Festeste, Dauerbarfte gelten mußte, bas fteinerne Paris, wechselt unausgesett. Bei jedem meiner nun feit 1874 alljährlich wiederholten furzen Besuche finde ich gewisse Partien ber Stadt wie sie waren gar nicht mehr ober boch in völlig verwandeltem Zustande wieder. Trieb bas Raiserreich bas Hinwegschaffen bes alten Baris und bas Aufführen eines neuen im großen Stil und mit durchgreifender Energie, fo thut bies bie Republit ober bas heutige Stadtregiment erft recht. Jenen jungften Strafenburchbruch, zu welchem vor einem Jahre noch feine Sade in Bewegung gesetzt war, ben ber großen Avenue be l'Opéra, bie in enormer Breite und gerader Linie vom Opernplat bis zu bem mit ben beiben Brunnen geschmückten Plate am Theatre francais, zwischen bem Palais Rohal und ber Rue Rivoli führt, finde ich nun vollendet. Mitten burch bas bichte Chaos von alten wunderlich übereinander gethürmten, ineinander geschachtelten Häusern bes Duartier St. Honoré ist dieser breite Weg getrieben, Luft und Licht und eine unschätzbare Entlastung der bisherigen, mit Ausnahme der Rue de la paix meist engen, Berbindungsgassen zwischen diesem Theil der Rivolistraße und den alten Boulevards schaffend. Ich zweisse keinen Augenblick daran, daß im nächsten, im Weltausstellungsjahr das jetzige ungeheure Trümmerfeld dieses Durchbruchs, den heut die zerzissenen alten hochragenden Häuserleichen zu beiden Seiten einsfassen, einer der schönsten glanzvollsten Boulevards von Pariss geworden sein wird. Der Contrast der heimischen berliner Misère, wie z. B. der einen winzigen und doch nie zu erledigenzben Schlößfreiheit-Angelegenheit, mit diesem ganzen Stil der Auffassung und des Borgehens in solchen Dingen empfindet sich hier besonders peinlich.

Es sieht in Paris nicht banach aus, als ob man sich burch Deutschlands Ablehnung und burch die Sorge des Krieges veranslaßt fände, den Weltausstellungsplan aufzugeben. Immer weiter auf Passy und Auteuil zu längs der Seine dahinschlendernd, unsentschlossen noch, ob ich zum Rennen hinaussahren sollte, befand ich mich endlich an der Ienabrücke und am Fuß des Trocadero. Unter allen der Wandlung unterworfenen Stellen von Paris war diese hier und ihr Gegenüber, das Champ de Mars, während der letzten zwölf Jahre eine der vorzugsweise davon heimgesuchten.

Wieder einmal ist der ganze Boden jenes vom Flußuser nördlich ansteigenden Abhanges und dieser riesigen Sandebene revolutionirt von den Haden und Spaten der Arbeiter. Auf seinen eigenen Siegesselbern soll nun das Kaiserreich von seiner glücklichen Erdin geschlagen werden. Was es damals, vor zehn Jahren geschaffen hatte: dort das kolossale eiserne concentrische Ringlabhrinth, der Ausstellungspalast, und jene Welt von Annexen, Nebenbauten, Tempeln und Palästen inmitten reizender daumreicher Parks und blumenprangender Kunstgärten; und hier am Trocadero die prachtvolle Terrassenalage und der breite Stusenweg zur Höhe des rasenbedeckten Hanges: — das war von Haus aus zum Wiederzerstörtwerden bestimmt. Das Marsseld wurde wieder zum öden sandigen Manövrirplatz. Während der Belagerung von Paris bedeckte es sich in seiner

ganzen Ausbehnung mit ben Holzbaracken eines großen Lazareths. Auf dem Trocadero aber lagerten die rheinischen Regimenter unsers elften Armeecorps während der drei Tage der Occupation, welche dem Einzug folgten, und blicken mit frohem Siegerstolz, aber nicht ohne einen gewissen Aerger, daß sie sich damit begnügen mußten, auf das niedergeworfene und ihnen nun dennoch verschlossene schöne Centrum von Paris hinab.

Seute ift ber wohlgepflegte breite Sang vorläufig wieber ju einer wüften Sanbichlucht geworben. Aber auf feiner oberften Bobe beginnt bereits bie neue, groß angelegte Schöpfung fich aus biefem chaotischen Buft zu entwickeln. In weiter fanft= geschwungener Biertelfreislinie zieht sich bort ber mächtige steinerne Unterbau einer fünftigen Terraffe, ber Krönung bes Suaels, bin; in ber Mitte biefer Linie aber fpringt halbfreisförmig, bie convere Seite gegen bie Seine bin gewendet, eine Art Baftei baraus herbor. Bon ber enblichen Gefammtform bes ganzen Sügele wie von ber Beftimmung biefer Unlagen läßt fich natürlich aus bem wenigen bisjett Ausgeführten noch nichts errathen. Die ganze Nachbarschaft bes Trocabero ift in Mitleibenschaft gezogen burch biefe vorbereitenden Arbeiten für bie Weltausstellung; überall ift man am Demoliren ganzer Baufercarres, am Abtragen ber Boben jenes Seineufers, am Ausfüllen ber Schluchten, an ben Erbarbeiten für Neubauten und Anlagen thatig. Das Marsfeld brüben aber ift ein riefen-Noch fieht man an feiner füblichen bafter Bauplat geworben. Grenze bas lange Gebäube ber Militärschule mit ben Ruppeln ber brei Bavillons über all bas bort aus bem Boben machsenbe gelbgraue Gemäuer und Geruft hervorragen; noch fucht man vergebens, Blan und Geftalt in biefem icheinbar wirren Durcheinander zu erkennen. Aber wenige Monate noch, und sie werben klar zu Tage treten, und ein Jahr noch — und alles wird vollenbet und bie Form jenes Inhalts fein, welcher bie erfte Weltausstellung "ohne Deutschland" ift.

Bum Rennen ins Bois be Boulogne zu gelangen, gab ich auf, von ftarfern Neigungen bestimmt. Un den stillen hoch ummauerten Parkgärten von Paffp und Auteuil vorüber, immer längs ber Seine nach Westen bin fuhr ich ben reizenden lieben

wohlbekannten waldigen Bergen entgegen, welche Paris hier ringsum im weiten Kranz umgeben, die aber der Stadt und beren Bertheidigern im Belagerungswinter reichlichen Anlaß geboten haben, diese sonst so anmuthige schönheitreiche Umrahmung zu verwünschen, da gerade sie ihren Bedrängern einen sehr fatalen Einblick und Einwurf nach Paris hinab gewährte. Jenseit der hohen Bogen des Biaducts vom Point du Jour sehe ich ungehemmt diese Höhentette von Süd nach Nord sich hindehnen, vom Plateau von Chatillon dort zur Linken dis zur dräuenden Kuppe des Mont Balerien zur Rechten, dazwischen die Wälder, Schlösser, die tausend Villen und die kleinen Ortschaften Fleurd, Meudon, Bellevue, Sevres, St. Cloud, Suresne.

Mus ber Enceinte, bie nun wieber bas harmlosefte Gitter= thor folieft, geht es auf ber fonurgeraben Lanbstrafe fchnell weiter, birect jur Sebresbrude. Reine Trummerfpur erinnert mehr an jene und bie folgenben noch schlimmern schicksalsvollen Tage. Die malerische von Bomben zerfette Sausruine bes frangösischen Beobachtungepostene, bart an ber Brude gur Rechten ber Lanbstraße, ift wieber baffelbe faubere Sauschen und Gartenrestaurationslocal wie vorbem. Die Villen von Bellevue und die an der Kronprinzenschanze brüben zur Linken leuchten wieber frisch und schmuck aus bem noch so feinen nur schüchtern sich hervorwagenben Grun und ben bichten weißen und rofigen Blüten heraus. Jebe Bunbe im Geftein scheint vernarbt und vergeffen. Nur neben bem fchlanken gothischen Thurm bes Städtchens St.-Cloud am Oftabhange bes mald= gefronten Bergrudens zur Rechten unterscheibet man noch einige Brandruinen, wie die des Schlosses höher barüber, zwischen ben bunkeln Baumkronen. Die palaftartigen Neubauten ber Borzellanmanufactur find längst wieber ihrer Beftimmung übergeben; bie alten Gebäube weiter nach Sebres hinein liegen scheinbar verlaffen und öbe jenseit ber tiefen breiten mit blütenvollen Gärten gefüllten Schlucht an ber Strafe. Rechts von biefer, immer anfteigend, führt auch mein Weg hinauf. ift jeder Lärm ber Welt verklungen und vergeffen; ba liegt bie tiefe holbe Stille über ben Barten und Barks und ben halb barin versteckten Billen und reizenden kleinen Schlöffern.

Rur ber ersten Bogelstimmen Gesang und Gezwitscher burchtönt biese grüne, blütenreiche, Paris so nahe und doch so entrückte Einsamkeit. Bei jedem Wiedersehen bestärkt sich in mir nur der erste Eindruck, wie viele neue und allerschönste Eindrücke sich auch zwischen diese nach kürzern oder längern Fristen wiedersholten Besuche drängen mochten. Hier haben höchste Lebensecultur, künstlerischer Geschmack, seiner Naturz und Schönheitsssinn und Neichthum der Mittel durch verständnissreiche und liebevolle Benutzung und Ausgestaltung des in Fülle von der Natur dieser Landschaft Gegebenen ein so ideales Buenretiro für die Glücklichen der Erde geschaffen, wie es wenigstens diesseit der Alpen nicht seinesgleichen hat. Hier ist gut sein. Aber ach, mir ist zum Hüttenbauen, wie ich es am liebsten möchte, diesmal noch weniger Frist und Muße vergönnt als je zuvor; es muß geschieden sein!

Wer nur zwei Tage und zwei Abende für Paris zur Berwendung hat — und ich bin in biefer Lage —, wird wenigftens ben einen berfelben, und fei es auch ber bes schönften Frühlings= ober Sommertags, bem Theater opfern. Unter allem schlechthin Bolltommenen, was uns bie Stabt ber Stäbte zu bieten vermag, steht bas Schauspiel boch immer in erfter Reibe — neben bem Dejeuner bei Magny, Roel, Brebant u. a. Schwierig wird nur die Wahl gemacht burch die Menge bes gleichzeitig und beinahe gleich gut Gespielten. Der Montag war mir burch ben Streifzug in jenes Land, "wo meine Freunde gebn", bafür verloren gewesen. Bestern, Dienstag traf es fich aber fo gludlich, bag mir bie Mühe ber Wahl erfvart blieb: bas Théâtre français batte Molière's "Amphitrhon" neu einftubirt, und geftern fant bie erfte Borftellung ftatt. Ueber bas Wohingeben? blieb mithin selbstverftanblich kein Aweifel.

Während der Zeit der schärfsten Beschießung von Paris, am Molièretage, 15. Jan. 1871, hatte die Comédie Française das übermüthige und geniale Gedicht des großen Meisters des französischen Lustspiels zum letzten mal gespielt. Die Künstler wurden an jenem Abend benachrichtigt, daß "wegen gänzlichen Mangels an Holz und Kohlen ihre Garberoben nicht geheizt

werben könnten". Als Jupiter in der Schlußscene in den Wolken erscheint, um dem armen Amphitryon den leidigen Trost zuzusprechen, welcher ihn mit der Aussicht auf den ungewünschsten Stiefsohn Hercules versöhnen soll, erdröhnte damals, den Bühnendonner übertäubend, der Donner des schweren Geschützes, und der Darsteller, mehr von der patriotisch-moralischen Erschützerung überwältigt, als von jenem Schall erschreckt, fand zuerst kaum Stimme und Athem zu seinen Worten.

Heut führte bas Theater feine glänzenbsten Kräfte ins Felb por einem bis auf jedes lette Blatchen befetten Saufe. blonde schlanke sympathische Abelina Dubley spielte die Altmene; und niemand konnte mit größerer Zartheit auch bas Bebenklichste fagbar machen und bas, was Molière "la chaste ardeur" ber liebenben, so angenehm getäuschten Chegattin nennt, zu so lie= benswürdigem, nie verlegendem Ausbruck bringen, wie fie es Den prächtigften Gegensatz zu ihr bilbete burch bie berbe Manier und die himmlisch offenherzige Unverblümtheit ber Sprache und bes Benehmens Dinah : Felix als Cleanthis, bas Weib bes Sosias. Mounet-Sully, ber gefeierte erste heroische Liebhaber ber Bühne, gab ben Jupiter in verführerischer Ma= Das Größte aber schufen Thiron als Sosias und Mr. Got als Mercur. Dem Genuf, einem folden Sviel zuzuseben. einem folden Sprechen biefer Berfe zu lauschen, kommt keiner gleich, ben uns bie Buhne gemähren fann; es mar gerabezu Bevor ich fie hier nicht gefeben und gehört habe, hatte ich an ber Möglichkeit gezweifelt, bag bie Dinge, welche ben Inhalt ber Handlung und des Dialogs biefer Amphitryon-Romöbie bilben, auf irgenbeiner Schaubühne gefagt werben Aber was zu berb, fast unmöglich bei ber Lekture erscheint, wirkt, wenn so gegeben, so gefund, so luftig und so vollenbet grazios zugleich, bag es bie behaglichste Beiterfeit erweckt und das Anstößige uns nur ein Product ber großartigen Unbefangenheit bunkt, welche bie Zeit bes Dichters und ihrer Menschen in Bezug auf biefe Dinge befaß. Das köftlich muntere, schalkhaft geistreiche Vorspiel: ber Dialog ber Nacht mit Mercur in ben Wolfen, tam, bank ber vorzüglichen Inscenirung, bem Spiel bes mübe auf sein Wolfenbett hingelagerten Mr. Got, und ber reizenben

Erscheinung und Sprache ber Darftellerin jener milbbergigen Göttin (ber Befitzerin eines Paars ber ichonften und volltommenften Arme, bie fie vorzüglich ins rechte, nicht blos elektrische. Licht zu setzen verftand!) zu einer Wirkung, bie sich ber Dichter nicht glücklicher getraumt haben tann. Man fühlte fich burchaus in bie eigenthumliche poetisch-ironische Stimmung ber wunderlichen Spottbichtung verfest, welche bie Botter fo wenig schont wie die großen Helben und hohen Frauen. Und feinen Augenblick hat bas Stuck selbst biefe Stimmung zerftort. Daß gewisse, nicht - ober nicht eigentlich - frivole, aber bafür unverschämt natürliche Dinge nur in frangösischer ober italienifcher Sprache gefagt werben und nur von einem romanischen Bublitum ohne mahre ober geheuchelte Entruftung, beiter und unbefangen hingenommen werben können, bafür war mir bie Aufführung biefer Romobie, in ber man fich, weber ber Rurgung wegen noch in usum Delphini, auch nur ein Wort zu ftreichen erlaubt hatte, vor biefem auserlesenen Auditorium ein neuer schlagender Beweis.

Eine höchst interessante Ausstellung abnlicher Art, wie sie Director Jordan in ber berliner Nationalgalerie veranftaltet, findet gegenwärtig hier in der Academie bes beaux Arts ftatt: bie bes "Werks", bas heißt ber Zeichnungen, Studien und Bilber, Eugène Fromentin's (geb. 1820 zu la Rochelle), bes im vorigen Jahre am 26. August verftorbenen genialen Schilberers ber Natur und bes Menschenlebens, besonders ber halbwilden Reitervölfer Nordafritas, mit dem Binfel des Malers und ber Feber bes Schriftstellers. Die Ausstellung umfaßt 91 Delbilber und 51 Zeichnungen und Aquarellen; fie entftammen allen Berioden feines Rünftlerlebens, bas 1846 burch eine Reise nach Algier in seiner Richtung bestimmt wurde. bat fich bann zu einem ber feinften malerischen Beobachter bes Drients berausgebilbet, aber weber in ber Farbe noch in ber Wahl und Auffassung ber Gegenstände ben Boeten verleugnet. Er war ber erfte vielleicht, ber als Maler ben afrifanischen Drient fo icarf, richtig und fein gesehen bat, wenn er auch nicht über jene großartigere Macht bes coloristischen Genies wie Delacroix, Decamps und Regnault gebot. Weil er bie Feber mit gleicher Meisterschaft führte wie ben Pinsel, haben manche auch aus seinen meisterhaftesten Gemälden bes Bebuinenslebens und ber nordafrikanischen und äghptischen Natur immer nur den "Dilettanten" erkennen wollen. Diese Gesammtheit der Schöpfungen seines reichen Talents und reisen gründlichen Könnens, die charaktervolle, auf genauestem Studium ruhende Darstellung der afrikanischen Menschen und Pferde, afrikanischer Luft und Landschaft, der bezaubernde Schmelz des Tons und das geistreiche, oft an Knaus erinnernde Machwerk lösen jedoch jene Beschuldigung in nichts auf.

Und im Anblick all dieser prächtigen, so verlockend geschils berten afrikanischen Lebens - und Naturbilder, dieser Halte von Reiterkaravanen, dieser heißen Lüste und steinigten Wüsten, dieser Zeltlager mit den ruhenden Kamelen, den weidenden Rossen wie beglückend war mir da die Gewißheit: bald ist das alles nicht mehr blos Bild und Traum für dich, sondern schöne lebendige Wirklichkeit, die dich umgeben soll, die Welt, in der du leben wirst für viele Wochen!

### Marseille, 7. April.

In jeder Stadt, welche der Sitz eines großen schaffenskräftigen Kunstledens ift, dessen beste und wichtigste Früchte als ruhmvolle Zeugnisse des Genius und der Eulturhöhe der Nation in besondern öffentlichen Museen oder Nationalgalerien gesammelt werden, drängt sich mir bei deren Durchmusterung immer die Frage auf: wo soll man endlich hin damit? Wie langsam und sparsam man auch ankause, und wie groß und zahlreich auch die für solche Sammlungen versügdaren Näume seien — endlich muß doch der Tag kommen, wo alle Näume übersüllt sind. Da man aber nie daran denken wird, die alten Vilder, wie etwa die alten Acten unserer Gerichtshöse, von Zeit zu Zeit zu vernichten, und man doch auch nicht immer wieder neue, neuere und allerneueste Nationalmuseen erbauen und anfüllen kann, so ist scheichterdings nicht abzusehen, wie es schon nach ein bis zwei Jahrhunderten mit dieser Art der Kunstsörderung

burch ben Staat, mittels bes Ankaufs hervorragenber neuer Werke zu allen ben alten, werben soll. Die Rechnung auf die kräftige Mitwirkung der Elementarmächte, der langsam aber sicher fortschreitenden Vernichtung, der Communen, der socials bemokratischen Petroleurs und Nitroglycerinisten, oder der großen, und schonungsloser als die letzten geführten, Kriege der Zuskunft ist doch eine zu unsichere. Die chemische Wissenschaft, die Sorgfalt der Conservatoren, die Polizeis und Militärmacht, endlich die "Sentimentalität" und Humanität unserer und wol anch der folgenden Zeiten werden viel zu kräftig zenen genannsten zerstörenden Gewalten entgegenwirken, als daß wir von deren Arbeit einen Ausweg ans dem Dilemma erwarten können. Also bleibt die Frage immer noch ungelöst: wohin endlich mit allen den Kunstwerken?!

Am zudringlichsten naht sie sich mir immer in Paris. So diesmal wieder im nationalen Museum der zeitgenössischen Kunst, im Palais des Luxembourg, und nicht minder auch im Loudre.

Bis zehn Jahre nach bem Tobe eines Meisters verfloffen find, werben feine vom Staat angekauften Werke im Luxembourg aufbewahrt, bann überfiebeln fie nach bem Loubre, welcher ben Runftschöpfungen ber Bergangenheit jum Museum bient. Jebes Jahr vermehrt bie Menge ber im Luxembourg aufgespeicherten Gemalbe, benn aus jebem ber jahrlichen "Salons" gelangt eine Auswahl von oft gang foloffalen Bilbern (wie biesmal wieder bas fürchterliche und zugleich so grandiose Meisterwert: "Nero bei ber Locusta, die Wirkungen bes Giftes an feinen Sklaven probirend", neben vielen anderen) in biese Galerie ber zeit= genöfsischen, besonders, boch nicht ausschlieflich frangösischen Runft. Immer wieber nun tritt einer ber bier vertretenen Rünftler nach bem anbern bom Schauplat ab, geht ein Jahrzehnt um bas andere nach ben verschiebenen Tobesjahren zu Vorläufig bietet allerbings bas Louvre noch anscheinend eine Unendlichkeit von verfügbaren Räumen zur Aufnahme ber vom Lurembourg ihm zugewiesenen Werte. Aber fpater?

Freilich sind solche Fragen an die Zukunft sehr überflüssig und thöricht. So ober so, es wird immer dafür gesorgt sein,

baß die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Man hat sich bei der Durchwanderung der Galerien des Luzembourg, der Gemälde wie der Statuensammlungen, mit viel Besserm zu beschäftigen als mit diesen Sorgen um die Auskunft, welche die französische Regierung des Jahres 2080 sinden wird, sich der Ueberfülle von nationalem Kunstbesitz am passenhsten zu entledigen. Bor allem hat man vollen Anlaß, sich an der außerordentlichen Summe von echtem Talent, von gründlichem Studium und vielseitigem Können, von Geist und Meisterschaft aufrichtig zu erfreuen, welche schon allein in der modernen französischen Kunst sich offenbart, wie sie hier im Luzembourg vertreten ist und mit jedem neuen Jahre sich in oft ganz uns geahnter Weise vermehrt.

Tief schmerzlich berührte mich gerade bei bem biesmaligen Befuch bas Wiebersehen zweier bekannter Bilber: bes "Mägdemarkte" und ber "Singenben Bauermabden in einem elfaffischen Dorf", Bilber von glücklicher Heiterkeit ber Stimmung und frischer, gesunder, berglicher Empfindung. 3hr Maler, Marchal, hatte sich am Oftermorgen in seiner Wohnung erschoffen. Dienstag wurde er zu Grabe geleitet von einer Versammlung, welche bie größten Berühmtheiten ber Runft und Literatur von Paris in sich vereinigte. Die felbst feinen nabern Freunden erft nach seinem Tobe bekannt geworbenen Motive seines Selbstmorbes machen ben Einbrud beffelben noch erschütternber. Marchal zählte, wenn auch nicht zu ben ersten, boch immerhin zu ben mit Recht geschätztern und ehebem gut bezahlten Malern von Paris. Aber er hatte eben nicht vermocht, so weit vorzubringen ("d'arriver" ist ber technische Ausbruck für jenes Ziel ber Carrière und bes Ehrgeizes), um in ber Reihe ber Oberften zu fteben, über beren Geltung auch eine finanzielle Rrife wie die gegenwärtig Baris so gut wie die übrige Welt beimsuchende feine Macht hat. Er fand seit lange schon keine Räufer mehr für seine Bilber. Nabe bem funfzigften Lebensjahre, ein Meifter von bekanntem, geachtetem Namen, ber Liebling eines großen Freundesfreises, in welchem Alexander Dumas ihm am nächsten stand, litt er seit Jahren bie bitterfte Roth, bis jum materiellen Hunger: ein Elend, welches bie wachsenbe

Berzweiflung an ber Kraft seines Talents, die Hoffnungslosig. feit, noch je im Leben "anzulangen", aufs schmerzlichste verschärfte. Aber er verftand es gleichzeitig, aus einem beroischen und bewundernswerthen Stolz, auch vor feinen Bertrauteften fein inneres und äußeres Weh fo zu verbergen, daß nicht einer berfelben feine mahre Lage und feinen wirklichen Seelenzustand abnte. Seine vielbeneibete robufte Rorperfraft, Besundheit und icheinbar unverwüftliche, jeberzeit zur Schau getragene Beiterkeit -Eigenschaften, welche Alexander Dumas ehebem einmal zu einem wahrhaft poetischen Ausbruck ihrer Bewunderung in ber Widmung seines Dramas "La question d'argent" an Marchal begeiftert haben — unterstütten ben unglücklichen Rünftler erfolgreich in ber Durchführung biefes täuschenben Spiels. Aber bie Prophezeiung bes Freundes, daß fich alle Sturme bes Schickfale, Schmerz und Unglud an bem Felfen biefer Gefundbeit und Mannestraft brechen wurden, hat sich nicht erfüllt. Beibe wurden zwar von jenen Feinden nicht übermocht; aber ber Mann felbst wurde bes vergeblichen Kampfes mübe. Nach einer letten Nacht bei feiner nichts ahnenben Freundin, trat er fingend in fein Atelier an ber Place Bigalle, stellte Bilber und Gerath in beste Ordnung, schrieb brei Abschiedsbriefe, legte sich auf fein Sopha, fette bie Mündung bes Revolverlaufs an bie Schläfe, brudte ab und war erlöft.

Die pariser Kunst hat außer vielen andern Tugenden, welche allerdings von manchen unter uns bestritten werden, eine unbestreitbare Eigenschaft vor unserer heimischen voraus: ben immer lebendigen Trieb, neue Wege einzuschlagen, neue Ziele anzustreben, sich nicht an dem einmal Errungenen für ganze lauße Perioden genügen zu lassen, in der Meinung, daß nun das letzte Ziel erreicht, das letzte Wort gesprochen sei. Die Künstler hier haben den wagenden Muth des Versuchens, und das bequeme Verharren bei dem einmal erfolgreich Gewesenen, Anerkannten ist selten ihre Sache. Daß eine solche Tendenz oft auch zu den wunderlichsten und tollsten Verirrungen führt, ist selbstverständlich. Der vorgestrige Tag, der Donnerstag, welchen ich den ursprünglich für Paris bestimmten dreien noch hinzusügen konnte, gab mir Gelegenheit, die neueste und viel-

her wi

ngten.

., wat

mer.

ione A

में कह

ın m

her u

:11.6

: M

断

dist

)mge

(24)

2m

No:

Bill

Be

mi

ţţ

Ą

İ

1

leicht seltsamste Ausgeburt bieser vordringenden wagemuthigen Bestredungen innerhalb der heutigen pariser Malerschule noch persönlich kennen zu lernen. Ich möchte diese aus eigener Ansschauung gewonnene Kenntniß um alles nicht entbehren. Auch eine getreue Schilderung durch andere würde es mir schwer gesmacht haben, mir die Erscheinung so vorzustellen, wie sie sich in Wahrheit zeigt. Es war die große "Ausstellung der Impressionisten", welche in einem brillanten Local, einer langen Reihe von elegant ausgestatteten Sälen und Cadinets im ersten Geschoß eines Hotels der Rue Lepelletier nahe dem Boulevard, an jenem Tage eröffnet wurde.

Eine Parteigruppe von Malern, etwa fiebzehn an Bahl, hat biefen Namen auf ihre Fahne geschrieben und benkt in biefem Zeichen zu fiegen. Nach Berlin war bisher meines Wiffens felbst in unsere Malerfreise nichts von bem Vorhandensein und von ben fünftlerischen Thaten und Meinun= gen biefer wunderlichen Gefellen gebrungen. Die von ihnen selbst gewählte Bezeichnung ihrer Bartei und ihres Brincips verführt den damit Unbekannten leicht zu einem Misver= stehen bessen, was sie mit biesem Ramen sagen wollen. täuscht fich, wenn man ihn babon herleiten zu muffen glaubt, bag jene Künstler vor allem "Impressionen", alias: sensations, zu machen beabsichtigen. Sie nennen sich fo, weil fie in all ihrem fünstlerischen Schaffen nichts anderes wollen und bezweden, als bie "Impreffionen", bie Ginbrude wieberzugeben, welche sie von der Natur empfangen haben. Als überzeugte Parteimenschen erklären sie jebe Runftweise, welche anderes be= zweckt, welche z. B. auf eine wirkliche genaue Nachbilbung ber. natürlichen Erscheinung ber Gegenstände ober auf eine biefer entsprechenbe Geftaltung ber Erfindungen ber fünftlerischen Bhantafie ausgeht, für die verwerflichste Lüge. Der "Einbrud" ber Wirklichkeit wird ganz bedingt von der subjectiven Art der ihn aufnehmenben Sinnes= und Gehirnorgane. Es gibt feine all= gemein gultige, objective Wahrheit ber Erscheinung. Und befonbers ist keines Menschen Auge fähig, einen Einbruck von irgendeiner Erscheinung ber Wirklichkeit mit allen Details gleichzeitig in jeder Partie berselben zu empfangen, wie bie Gemälbe ber

bisber wirkfam gewesenen Malerschulen ibn zu spiegeln beabfichtigten. Das Auge fieht in Wahrheit in bem, mas es frappirt, was ihm Impression macht, immer nur gewisse Hauptstellen genauer. Und jedes Auge sieht auch biese wieder auf seine eigene Art. Auf biesen allerbings unanfechtbaren Erfahrungsfaten fußt Theorie und Runft ber Impressionisten. Confequenz tann man ihnen nicht absprechen. Recht bat jeber eigene Charafter und, nach ihnen, jebes eigene Auge. Dag jeber Begen = ftand gleichwerthig ift, haben schon ihre Vorganger gelehrt, bie Männer ber Malerei, bes Tons und Vortrags um ihrer felbft willen; für ben Impreffioniften aber ift jede Runft ber Darftellung, jedes Berausarbeiten ber Geftalt und Farbe ber Dinge, alles Abrunden, Durchführen im einzelnen bis zur überzeugenben Realität ber Erscheinung überwundener Standpunkt. Den "Einbrud", ben er felbst empfangen hat in einem gewissen Moment, und zwar genau so wie er ihn empfing, auf ber Bilbfläche wieberzugeben, bas ift bas einzige, was für ihn Werth hat. Je kindischer die Mittel, je "naiver" ber Sinn und bie Sand bes Malers, befto ficherer ift er, biefe feine 3mpression rein und ohne Beeinträchtigung burch conventionelles Wefen, Schulregeln, Bertommen, Angewohnheiten im Bilbe gu Welch ein beglückendes Evangelium für die Talentlofigfeit, bie Arbeiteschen, bas felbitbewußte "Subject", für alle Augen- und Geiftestranten unter ben Malern! Es scheint benn auch begeisterte Schüler und Apostel unter biefen gefunden zu haben. In biefe Sale eintretenb, glaubt man fich in einem Ausstellungslocal zu befinden, bas mit einem großen Irrenhause in Berbindung fteht und allen mit Farbe und Binfel fpielenben Berrudten und armen Blöbfinnigen bie Gelegenheit bietet, ihre Schmierereien und jede Ausgeburt ihrer Tollheit bem Bublifum ju zeigen. Ueberwiegend in ber Menge - bie Aus, ftellung umfaßt 241 Delbilber, Aquarellen und Baftellen — find bie Straffenanfichten und bie Lanbschaften mit Staffage. auch an Bilbniffen fehlt es nicht. In ben meiften Studen fieht man eine Anhäufung von hellbunten Farbenflecken niegesehener Tone, und Zusammenstellungen, die nur in der allgemeinsten Form an bas erinnern, was fie angeblich barftellen follen. Wie ein Kopf ober eine Hand, ein Auge, eine Nase, ein Mund, eine Menschengestalt wirklich aussieht, ist kaum angebeutet: sie haben bem Maler eben keine andere Impression gemacht als diese hier.

Anbere bieser Meister, besonders Caillebottle, empfingen von ben betailreichsten, intereffantesten Objecten ber Wirklichkeit, 3. B. von ben echt malerifchen Strafen von Baris, nur bie Impression ber langweiligften Debe, Leere und Nüchternheit und gaben bieselbe in Bilbern mit lebensgroßen Figuren und langen monotonen Wand- und Bobenflächen wieber, bie uns wahrhaft angabnen. Cepanne's Bilber find burchmeg bie Schmierereien eines blöbsinnigen Kindes. Nenoir und Monet aber können mit gutem Recht bie Krone ber tollgeworbenen Malerei beanspruchen. Als bas Merkwürdigfte erscheint mir, bag bie beiben trotbem gläubige Berehrer gefunden haben, welche ihre Bilbnisse von ihnen malen ließen und sie nun hier als bie ihrer werthen Bersonen mit Namenangabe auszustellen gestatten. unwillfürliche Romit biefer Röpfe, ihrer Formen und Farben ist unbeschreiblich; bie Malerei ift bie eines zum ersten mal mit Delfarben fleckfenben Jungen.

Drei bis vier Männer haben fich allerdings in die neue Bemeinde ber Impressionisten eingereiht, welche eine bessere Gefellschaft als biese verbient hatten: Rouart, ber Autor einiger Landschaften von feinem Ton und Naturfinn und zwar ffizzenhafter, aber boch immer eines Rünftlers würdigen Ausführung; Lubovic Biette, ein gang eminenter Darfteller ber Birklichkeit, besonders von Stragenansichten, Blumen= und Biehmarkten, Barten und Blaten frangofischer Stäbte in ben mannichfachsten Beleuchtungs., Jahreszeit = und Wetterstimmungen — Bilber. welche eine ebenso starke und ber Natur entsprechende Impresfion auf ben Beschauer machen, wie fie ber so fein sebenbe und beobachtenbe Maler bier von jener empfangen hat. Der britte ift Degas, von ber Schule als ihr haupt gepriesen und eine allerdings böchft eigenartige und bebeutenbe fünftlerische Rraft. Er hat seine Impressionen mit Vorliebe in einer Schicht ber menschlichen Gesellschaft gesucht, welche ihr moralisch und oft genug auch phyfisch grundhäßliches Gesicht gern unter ber Maste ber lächelnben Anmuth, ber Schminke und allem falschen Schein

versteckt. Und von biesem freilich hat er fich nie täuschen laffen. Seine hier ausgestellten 24 Delbilber, Aquarellen und Baftellgemälbe schilbern vorwiegend Ballettanzerinnen auf ber Bubne. hinter ber Scene, im Uebungssaal, ober Künstlerinnen ber Cafés chantante in Thätigfeit, ober "ces dames" ber Boulevarbe. Aber nie hat ein Maler biefer fo oft bargeftellten besonbern Salb- und Viertelswelt fie fo unbarmherzig ihrer Maste entfleibet, fie in fo abschreckenber Geftalt gemalt wie Degas. Seine berartigen Bilber von Geftalten und Gegenständen, welche zumal bie parifer Genremaler voll schmeichlerischer Lügenhaftigfeit bis babin fich immer gefielen, in ihren Bilbern mit möglichft verführerischem Reiz zu schmuden, tonnen nur Bola's fürchterlichen und graufamen Schilberungen aus bem parifer Bolfeleben in "L'Assommoir" verglichen werben. Freilich, von bem Borwurf bes zu genau Sebens, ber Ueberhäufung mit icharf beobachteten Details, welcher jenen trifft, bleibt Degas nur zu frei. Der Totaleinbruck hauptfächlich ber Köpfe und bes ganzen Tons ber Erscheinung in ber besondern Beleuchtung (die durch die Lampenreihen ber Bühnenrampe von unten her fommenbe wendet er vorzugsweise mit großem Geschick an) gilt ihm alles; bie Zeichnung aller Gliedmagen und ber Körper felbst wird mit unglaub= licher Gleichgültigkeit und Bernachläffigung behandelt: fie haben ihm eben teine genauere Impression gemacht und hinterlassen.

Den einen letzten noch gewonnenen Abend dieser Woche für eins der pariser Theater zu verwenden, erschien mir selbstversständlich. Die Wahl wurde freilich gerade für diesen Mittwoch besonders schwer gemacht. "L'Ami Fritz", dessen Aufführung mir von den Urtheilstüchtigsten als der höchste Triumph aller dramatischen Darstellung und Verwirklichung einer Dichtung überhaupt geschildert wurde, in der Comédie française; in den Barietes außer drei andern Stücken die Première einer Operette: "Les charbonniers", in welcher die an berückendem Reiz und Zauber des natürlichen Wesens und der Kunst des Spiels und Gesangvortrags so Unvergleichliche, Madame Judic, eine neue Rolle creiren sollte; im Théâtre Renaissance noch immer Lecocy's "Marjolaine"; im Symnase Rajac's und Hennesquin's "Béde", die lustigste aller humoristischen Tolsheiten; im

Obeon Deroule's "Hetmann"; in Porte Saint-Martin "Les exilés" bes vielgenannten jungen Fürsten Lubomirski, Eroberers ber millionenreichen Witwe bes Melissenwasser-Erfinbers; und im Baubeville Sarbou's "Dora", von welcher wir fast gleichseitig mit ihrem Erscheinen auf bieser Bühne in beutschen Joursnalen mit so eingehenden und doch so wenig zutreffenden Darsstellungen des Inhalts der Handlung und der Art der Composition beglückt worden sind.

3ch entschied mich bafür, die Bekanntschaft bes lettern Stücks zu machen. Und gewiß, nie hatte ich eine Wahl weniger zu bebauern. So mahrend fünf langer Acte feine intereffeleere Di= nute zu haben, bon jeber Scene theils burch bie feine Beobachtung bes wirklichen Lebens, bie sinnreiche Erfindung, ben Geift, bie Schärfe und Grazie bes Ausbrucks aufs angenehmfte angeregt, theils burch bie echt bramatische Gewalt im Innerften gepactt, in Mitleibenschaft mit ben hanbelnben Bersonen gezogen zu werben, wie es hier geschieht - ich wüßte wenige moberne Dramen unter ben frangöfischen, welchen ich bie gleiche Wirfung nachrühmen könnte. Und "Dora" erreicht bieselbe, tropbem ihr Autor auf bas sonst anscheinend unentbehrliche Reizmittel bes "Pariser Sittenbilbes" bier burchaus verzichtete: nicht ber Schatten, nicht bas leiseste Conat eines Chebruchs, einer illegi= timen Liebe, eines Berbrechens ber Leibenschaft ift in bie Sandlung verflochten. Wenn bie Gefellschaft von Damen, welche bie bergewinnenbe, eble, rührenbe Geftalt ber Belbin umgibt, ihre eigene hochkomische alte Mutter, die angebliche Herzogin von Rian-Bares, an ber Spite, mit taum einer Ausnahme jebenfalls feinen Ueberfluß an Respectabilität zeigt, so liegt bas nicht fo= wol in einem etwaigen Salbwelt-Charafter, welchen Sarbon ihr aegeben ober besonders betont hatte, sondern in ber allerdings kaum anftändigern Lebensstellung und Wirksamkeit berselben als weibliche Spionentruppe im bezahlten Dienst einer ziemlich fabelhaft erfundenen und gezeichneten fremben Diplomatie und ihres Repräsentanten, bes Barons van ber Rraft. Reine moralische Schuld, fein Fleden ihrer schönen mabchenhaften Reinbeit, und ebenso wenig nur ein Gebanke ber Untreue ift es. was ben bis hart an die Grenze ber Tragodie führenden Conflict in die Che Dora's mit bem hingebend geliebten und liebenben Manne trägt, ber fie burch feine beglückenbe Werbung (fcon im zweiten Act) und Heirath, alle ihre Traume und febnfuchtigen Bunfche verwirklichend, aus jenem Leben voll Demuthigungen und bringenden Gefahren für ihren Ruf und ihre Lauterfeit erlöst bat. Der falfche Berbacht, welcher fie noch am Sochzeitstage trifft, die icheinbar unwiderleglich begründete Beschulbigung, welche bem Manne ben Gegenstand anbetenber Liebe plötlich jum Gegenstand bes wilben Baffes, ber tiefften Berachtung macht, find nicht bie eines Berraths an feiner Liebe, nicht bie einer ihm verborgen gehaltenen ffanbalofen Bergangenbeit, sonbern bie ber Spionage im Dienft ber öfterreichischen Polizei. Diefer foll Dora ihres Gatten Freund, ben ungarischen Flüchtling Tefelb, burch Ginsenbung feiner ihr beim Abschiede hinterlaffenen Photographie und die Anzeige seiner Reise über Trieft verrathen, für jenen Baron van ber Rraft foll fie ferner aus ihres Mannes verschlossenem Schreibtisch ein wichtiges geheimes biplomatisches Schriftstüd entwendet haben. Und bie Erinnerung ber biffoluten, anrüchigen Umgebung, in welcher er, Arthur be Maurillac, zuerft in Nizza bie Geliebte gefunden hat, bas ganze Wefen ihrer Mutter, bie frühere vergebliche Barnung feiner Freunde — bas alles steigt nun wieber vor feiner gequalten Seele auf, um bas reine Bilb feines Weibes mehr und mehr zu verdunkeln und zu verzerren. Um Tage ber Hochzeit, im Moment wo bas junge Baar ben Reisewagen besteigen will, treffen ibn biefe furchtbaren Schläge. Unter Boricumung bringender Geschäfte vertagt er die Abfahrt. In der Nacht felbft, nachbem er bie Schwiegermutter geschickt zu entfernen gewußt, schleubert er ber nichts ahnenben jungen Frau bie schmachvolle Anklage ins Geficht. Diefe Scene — und allerbings nicht minder die Schluffcene des ersten Acts und die ber Erflärung und Werbung im zweiten — erlangt burch bas wunderbare Spiel ber Bierson als Dora eine so hinreißende und erschütternbe Gewalt ber Wirkung, wie ich fie nur von ben größten Leiftungen ber bramatischen Kunft habe ausgeben seben. beiterer harmlofer Unbefangenheit, im froben Bewuftfein bes endlich ungestörten Befites bes geliebten Mannes tritt fie auf

seinen Ruf in einer reizenden Nachttoilette aus bem Schlafzimmer zu ihm in ben angrenzenben Salon. Und nun bie allmähliche Banblung ber Stimmungen ber Seelenzustänbe und bes Ausbrucks berfelben in ihren Bugen, ihrer Sprache, ihrer Haltung! Zuerft bas ruhige Bebauern und Bermunbern über bie ihr mitgetheilten Thatfachen; bann bas allmähliche Aufgeben einer Ahnung bes schändlichen Berbachts ihres eigenen Mannes gegen sie, sein Weib; bas Aufflammen ber gerechten Emporung, bes ichonen Bornes bes in feinem Beiligften toblich gefrankten reinen Frauenherzens gegen ben Beleibiger; ber leibenschaftliche Ausbruch bes Abscheues, womit fie ihn zurückstößt, als er, ohne seinen Berbacht zu opfern, ohne ihre Berzeihung zu erfleben, von bem beißen Berlangen, von ihrem Zauber über fein Herz und seine Sinne überwältigt, fie tropbem um ihre Liebe anfleht. Und endlich, als ber Berzweifelte von ihr binweg hinausgefturzt, die Thur von außen geschlossen hat, und fie an eine felbstmörberische Absicht glauben muß, ber Aufschrei ber liebenben Angst, bas stürmische Bitten: "je t'aime, je t'adorel" bis fie ber nervofen Krife erliegend wie eine Tobte rudwärts zu Boben fturzt - man muß bas gefehen und erlebt haben, um inne zu werben, was bie Runft ber bramatischen Darstellung auf ihrem Gipfel vermag. So außerorbentlich wie bie Bierson in ber Schilberung bes Menschlich-Wahren, bes Reizenben, Rührenben und Ergreifenben ift bie Darftellerin ber Mutter, jener zweibeutigen Bergogin von Rian-Bares, mit ber rothen Berrute, ben unmöglichen Toiletten und bem fpanisch gefärbten Frangöfisch, im Sumoristisch = Charafteristischen. Künstlerin beißt Mab. Alexis; Frau Frieb = Blumauer wurde ficher zu ben wärmften Bewunderern biefer großen Meifterin ihres eigenen Faches gehören. Die fcone Montaland, welche bie immer lachenbe, geiftreiche, liebenswürdige und gutherzige Intriguantin Fürftin Bariatin fpielte, tann gwar leiber ihre immer machienbe schwellende Ueberfülle kaum noch burch alle Toilettenfunfte banbigen; aber ber Reiz ihrer Berfonlichkeit, bie Beherrschung ihrer Kunft und beren Wirkung sind barum noch nicht geringer geworben. Der lette Act bes Dramas bringt, wie zu erwarten war, die glückliche Lösung durch die

Entbedung ber wahren Verrätherin und Diebin, einer im Solbe ber öfterreichischen Polizei stehenden hübschen wiener Ereatur, welche sich den Namen einer Baronin Jika beigelegt. Diese Lösung ist mit demselben seinen Geschick dewerkstelligt, mit welchem ber Constict herbeigeführt und zugespitzt wurde. Daß übrigens Sardon Desterreich hier nur als det noire vorschiebt und als den obersten Lenker dieser ganzen Spionentruppe keinen andern als den verstanden wissen will, bessen Rückritt oder, wie manche es nennen, dessen Sturz eben in diesen Tagen auch Paris mehr als jedes andere Ereignis beschäftigte, unsern "terrible chancelier", darüber läst uns manche Stelle seines Stücks keinen Augenblick im Zweisel.

Borgestern, Donnerstag, war die erste Vorstellung von Gounod's neuer Oper "Cinq-Mars" in der Opéra Comique angesetzt, welche alle musikalischen Kreise von Paris bereits so lange
in Spannung hielt. Ich mußte es aufgeben, ihr beizuwohnen.
Damit mich der heut nach der afrikanischen, genauer nach
ber maroklanischen Westküste abgehende Dampfer dort hinüber
führe, mußte ich statt zu Gounod's Oper zum Gare de Lyon.
Und so geschah es; und so din ich seit gestern Mittag hier in
ber prächtigen Hasenstadt und sehe um den Fuß der zerrissenen,
kühn aufsteigenden Kalksteinklippen des französischen Südusers
das Mittelmeer branden, dessen Bellen mich heut noch in den
Schlaf wiegen und in vier Tagen jenseit der Säulen des Hercules tragen sollen, nach Tanger.

## Bon Paris bis Gibraltar.

Auf bem Mittelmeer. — Reises und Gesanbschaftsgenossen. — Ricks blide auf Marseille und die Fahrt von Paris dorthin. — Eine verstrachte Straße. — Der Wasserpalast. — Der Tempel der schirmenden Gottesmutter. — Bor den Säulen des Hercules. — Sübspanische Küsten. — Ein bedenkliches Wettrennen.

An Bord der Suerrha, 7. April 1877.

Das tiefziehende Regengewölk hat bas zackige Ufergebirge ber spanischen Guboftkufte verhüllt, bas heute in ber Morgenfrühe fo klar und scharf gezeichnet, fo warm gefärbt vom Sonnenlicht, aus ben bunkeln schaumgekrönten Wogen aufragend unferm Curs parallel zur Rechten fich hinzog. erfte Morgenstrahl ließ bie beeiften bochften Gipfel ber Phrenäenkette fanft erglühen, bie nun boch über ber untern Wolfenund Nebelschicht - fie felbst rofigen Dunftgebilden nicht un= ähnlich - von bem grauen Nordwesthimmel fich lösten. bem Glafe erkannte man beutlich in langen Zwischenräumen am Ufer bie gelbgrauen Bebäube fleiner Ruftenstädte, und am Fuße in ben Thalebenen wie an ben Sangen ber schroffen bräunlichen, violett schattenben, scheinbar so kahlen, öben Felfengebirge und fed in die See hinaustretenben Caps boch häufige Anpflanzungen von Delbäumen. Nun bat theils die weitere Entfernung von der Rufte, theils ber Regen uns ben Anblick entzogen. Das Meer ift finfter und schiefergrau. Der Aufenthalt im Freien nichts weniger als behaglich, die Zeit mithin am geeignetsten, in bem ziemlich winzigen Salon bes fleinen Dampfers am Schreibtisch bie Erzählung von ben letten Tagen unfrer Fahrt nachzuholen. Bon ber Gefellschaft habe ich geringe Störung barin zu beforgen, fie ist wenig zahlreich. Weibliche Elemente fehlen ganglich; eine Gruppe von Damen barunter eine febr hubsche jugendliche Erscheinung, soweit ber blaue Schleier vor ihrem blonblodigen Geficht es zu beurtheilen gestattete - war sofort beim Abbampfen aus bem Safen von Marfeille bem traurigen Uebel verfallen und ist nicht wieber aus ihren Cabinen aufgetaucht. Mit Ausnahme eines in Cafabianca angefessenen Griechen mit bem schönften bunkeläugigen braunlichen Mannertopf, und eines Arabers - ber nach feiner Beimat Reg gurudfehrt und aus Furcht vor bem Empfang bei feinem ftreng orthodoren muselmanischen Bater und vor einer möglichen Denunciation burch brei auf bem Ded befindliche echte Befenner bes Propheten fein frantisches Coftum mit bem arabischen vertauscht hat, mit biesen lettern in ihrem schmierigen Zelt betet und nur von ihrem selbstbereiteten Hammel und ihrem Anoblauch fpeift - find bie Baffagiere unferer erften Rajute ausschlieflich Ein und berfelbe 3med führte fie auf biefem Dampfer und schon in Marfeille zusammen; ihre und unsere Reise hat bas gleiche Ziel: Fez, bie Refibeng bes Sultans bon Maroffo.

Diese Landsleute sind eben die Herren, welche den Kapitän Zembsch in Marseille bei dem deutschen Consul Grasen Bothsmer erwartet hatten: der junge hochblonde Gras Seherr-Thoß, Lieutenant im Garde-Husarenregiment zu Potsdam, freiwilliges militärisches Mitglied der Gesandtschaft an den Sultan; der vielbewährte Photograph Herr Remele, welcher mit Gerhard Rohlfs die Expedition in die Libhsche Wüste (1873—74) im Austrage des Khedive begleitete, der er so trefsliche Dienste in der Aufnahme aller dort in Frage kommenden Objecte geleistet hat; mein College Dr. Mohr, der bekannte Kriegscorrespondent der "Kölnischen Zeitung" im spanischen Karlistenkriege, der von seinem jetzigen Correspondentenposten zu Kom in Marseille eingetroffen war, um sich bieser friedlichen Partie ans

zuschließen; ber Wachtmeister von dem 2. Garde-Ulanenregiment, Herr Stolt, und der Sergeant vom Kaiser-Franz-Grenadierregisment, Herr Facius. Letztere beide sind unter den Tüchtigsten der Tüchtigen außerwählt worden, um dem Sultan, jeder mit seiner Wasse, mit Insanteriegewehr und mit Cavaleriecarabiner "etwas vorzuschießen", worauf sich eben keiner besser verstehen soll als jener untersetze schneidige Reiter und dieser lange schlanke Grenadier.

Im Schiffsraum zwischen ben Koffern und Ballen ruhen die zwei durch eiserne Bänder und Riegel geschirmten Holzstiften, welche den Gepäckträgern vom Lehrter Bahnhof zu Berlin dis zum marseiller Hafenquai jedesmal ein ganz besonderes "Uff!" beim Aufnehmen auf ihre Schultern erpreßten, und über welchen des Kapitäns Auge noch mit ganz anderer Sorgsalt wachte als über den eigenen Taschen und Reisekoffern. Wenn sie nicht durch irgendeinen heimlichen Zauber im Grand Hotel du Loudre zu Paris oder im Hotel du petit Loudre zu Marseille ihres kostdaren Inhalts entledigt sind (Eisenbänder und Riegel sind underletzt), so enthalten sie auch heute noch einige der prächtigsten Kaiser-Geschenke an den Sultan: das silberne vergoldete Taselgeschirr und die mit Ravene'scher Email gesschmückte Bronze-Kassette.

Erst wenn er sich durch eigensten Augenschein überzeugt hat, daß die zwei Kisten unbedingt sicher untergebracht sind im Gepäckwagen, erlaubt sich der brave Kapitän, es sich bequem zu machen in der Ecke unseres nur von uns beiden getheilten Courierzug-Coupés. "Coupé-Lit" liest man an dessen Thür; aber von einer Betteinrichtung wie bei unsern deutschen Schlafswagen ist keine Spur zu entdecken. Dennoch ist der Preiszuschlag derselbe wie der für diese geforderte. Aber wir schlafen wenigstens, von keinem billetconpirenden Schaffner, von keinem Passagier-Eindringling belästigt, ungestört darin, und zwar so fest, daß wir erst während des einzigen längern, zwanzig Minuten dauernden Halts auf der ganzen, in wahrhaft rasender Eile durchjagten, Route Paris-Marseille im Bahnhof zu Lyon um 5 Uhr morgens erwachen. Ein Glück war es, daß ich hier endelich gewaltsam aus dem süßen Schlummer gerissen wurde, denn

von hier ab wird die Welt schöner mit jeder Station. Die ganze Pracht des süblichen Frühlings umgibt uns. Und sauft auch alle diese reizende Schönheit nur im Fluge an unserm Auge vorüber, wir saugen doch einen beglückenden Hauch von ihr ein, und mit ihm zieht auch die im bergabgehenden Leben kaum noch erhoffte alte Adams-Paradieseswonne noch einmal wieder in unsere Seele ein.

Ueber bie breite Rhone geht ber Zug auf ber fühn fich binüberschwingenden Brude. hinter uns bleibt bie malerisch in ber Ebene und auf tropiger Berghöhe aufgethurmte "aweite Stadt Frankreiche". Bon ba ab haben wir ben fcbonen Strom lange, lange ju unferer Rechten. Seine Uferberge gleichen in ben Formen ihres tablen, braunen, gerklüfteten Gefteins eber bem Rlippenkranz einer Meereskufte. Das Land ringsum aber ift ein weiter blühenber Garten. Immer häufiger werben ichon bie schwarzen Chpressen, bie Maulbeerbaume mit ben noch fahlen Kronen, in langen Barallelreiben, wie in Oberitalien, bie Saatfelber burchziehend, und bie Magnolien mit bem bunkeln glanzenben Blatterschmud. Blutenfulle und frisches, lachenbes, üppiges Grün, wohin bas Auge blickt. Altes gelbgraues Burggetrummer auf Bergfpigen, alte Stabtchen mit Rirch- und Wartthurmen niften brüben an ben Uferhöhen. Die Lanbsitze, die Säufer ber Dörfer zeigen fo flach geneigte Dacher wie in Italien. In langen Zwischenräumen folgen fich bie wenigen Stationen, auf benen ein furzer Salt von einigen Minuten Dauer gemacht wird: Bienne, bochft malerisch an ben Felshängen zur Linken bart an ber Bahn anfteigend, Montélimar, Balence, Tarrascon mit mittelalterlichem zinnengefrönten Caftell, enblich bas altersgraue erinnerungsreiche Avignon, prachtvoll gruppirt rings um die finstere ftolze Burg ber Bapfte, bie Stadt felbst umbegt von starter alter Befestigungsmauer mit brauenben Wachtthurmen. Bur Linken in ber öftlichen Ferne find längst schon bie gadigen, feltsam launenhaft profilirten Gebirgegüge ber Seealpen als garte buftige Gilhouetten por bem klaren Morgenhimmel hervorgetreten. Ein neues charafteriftisches Element erscheint in ber Landschaft und vollendet erft bas ausgesprochen Sübliche ihrer Bhyfiognomie: ber Delbaum. Mehr und mehr theilt er mit ber Chpresse, bem jest bereits von gartem Laube bebecten Maulbeerbaum und jener Pinienart, welche bie größte Aehnlichkeit mit ber bes Alpheiosthales zeigt, die Herrschaft. Ginmal, hinter Avignon weicht bas bisberige Gepräge üppiger Fruchtbarkeit bem einer um fo überraschenbern Dürre und Debe. Bu beiben Seiten behnen fich fteinbefäte, vegetationslose braune Ebenen ju ben fernen Bergen bin. Sier wird ber Rand ber Bahn meilenweit von hohen bichten Chpressenhecken wie von lebendigen schwarzgrunen Mauern eingefaßt. Plöglich bligt zur Rechten bie metallifch schimmernbe Fläche bes tief eingebuchteten Meerbufens auf. Weithin nach Subwesten zieht sich ber Rrang ber graugelben und ber violetten Gebirge und verliert sich im zartbunftigen Blau ber Ferne. Weiter und weiter behnt sich bie Dann raubt ein enbloser Tunnel — 10 Minuten und mehr währt es, bis er ben Expreß aus seiner tiefen Nacht wieder entläßt — jeben Blid auf Meer und Lanbschaft. Wieder zum Licht hinausgelangt, fieht man bas gelbe fteinerne Baufermeer von Marfeille, ben Maftenwald im neuen und alten Safen, bie See mit ben Inseln, und zur Linken, die steile beherrschenbe Sohe fronend, bie Kirche ber hülfreichen Rotre-Dame be la Garbe, beren vergoldete Roloffalftatue ben Schiffern weithin als ein fichtbares tröftliches Zeichen von ber Spite bes Thurms berabschimmert, wie einst bie ber jungfräulichen Schutgöttin Athens ben hellenischen von ber Höhe ber Afropolis.

"Benn Paris noch das Meer und die Cannebière hätte, so könnte es beinahe so hübsch wie Marseille sein." So läßt eine bekannte Legende jenen Marseiller sagen. Und der gerechte Stolz der Bewohner dieser brillanten Stadt kommt in dem Dictum nicht übel zum Ausdruck. Sie vereinigt das Charakteristische eines großen Hasen und Handelsplatzes mit der Eleganz und dem luxuriösen Stil einer glänzenden Hauptstadt. Die gepriesene Cannebière aber vor allem verdient ihren Ruhm, so gut wie die zweite Berühmtheit von Marseille, die "Bouillobaisse", die marseiller Fisch-Hummer-Brot- und Saffransuppe. Jene Straße steigt direct vom alten Hasen in der Breite eines pariser Bouledard auf. In ihren Häuserfronten ist die moderne

pariser Bauweise ziemlich treu burchgeführt. Aber bas heftig bewegte Menichen- und Wagengewühl vom Safen hinauf und ju ihm hinab gleicht besto weniger bem, welches ben Asphalt und Macadam zwischen Mabeleine und Borte St.-Martin belebt. Geschäftliche Intereffen und Zwecke find es fast ausichlieflich, welche biefen laut braufenben, lebenbigen Strom borwarts treiben. Mehrere ber geraden regelmäßig gebauten Sauptftragen ber neuern Stadtviertel haben ihrer ganzen Länge nach in ber Mitte breite, unferer Linbenpromenade abnliche Alleen von bochftammigen Platanen, beren Zweige fich jest bereits mit ihrem garten golbig-grünen Laube bebedten. Es fehlt nicht an ftattlichen öffentlichen Gebauben, folib in Ralfftein burchgeführt, wie die Borfe, bas Palais be Juftice, bas große Theater; nicht an schmucken öffentlichen Garten und Squares, in welchen eine Fulle von sublichen Gewächsen: Balmen, Cactus, Magnolien, Moës, uns die freudige Gewißheit geben, daß wir uns wirklich unter bem 43. Breitengrabe befinden. Mauren in unverfälschter Orienttracht find nicht felten in ber Menge. Die Frauen tragen in auffälliger Ginheitlichkeit ber großen Mehrzahl nach einen ungemein schönen, ausgesprochen sublichen Thpus gur Schau: viel ftolze, ebel bewegte Geftalten, weiche und tiefbuntle feurige Augen und eine gleichmäßig mattbraunliche Hautfarbe, bie ohne besondere local begrenzte Wangenröthe bas ganze Geficht von wärmerem Blute burchpulft erscheinen läßt.

Bon bem, während ber kaiserlichen Periode auch hier lebhaft erwachten, Ehrgeiz getrieben, die großen Straßendurchbrüche
und Demolirungen und die Neubauten prächtiger Boulevards in
Scene zu setzen, hat man in Marseille, wahrscheinlich mit Hülfe
einer dazu gegründeten Actiengesellschaft (täusche ich mich nicht,
so war seinerzeit noch der "verflossene" Mirès der eigentliche
Macher), eine grandios angelegte Rue Impériale vom Hasen
aus hügelan im spitzen Binkel gegen die Richtung der Cannebiere quer durch die bortigen ältern Quartiere gezogen. Alle
Häuser sind auße genaueste, wie aus derselben Form gepreßt,
dem Modell derer der napoleonischen pariser Boulevards nachgebilbet, das Ganze ist dadurch von äußerster Monotonie.
Noch während des Baues scheint die Gesellschaft verkracht zu

fein. Je bober jum Sügelruden bin, je weiter ab vom Safen, besto sonberbarer wird ber Zustand biefer Musterhäuser. Theils find fie, wol nur äußerlich fertig, um nur überhaupt bewohnt au scheinen armen Miethern überlassen, bie nun bie prachtigen Gitter ber in jedem Stockwert ber Façabe außen angebrachten Galerien und Balfons mit ihrer aufgehängten Bafche fcmuden, gleich ben heutigen Anwohnern ber venetianischen Ranäle; theils haben sie es felbst nicht einmal bis zu biefem außerlichen Fertigfein gebracht, fonbern fteben bachlos ba, und "in ben öben Fensterhöhlen" wohnt, wenn nicht "bas Grauen", so boch nichts als die leere Luft. Selbstverftanblich bat, seit auch bas Kaiserreich aus ben Fugen ging und von seinem großen Rrach vernichtet murbe, bie marfeiller Gefinnungstüchtigkeit nichts Dringenberes zu thun gehabt, als ben Namen biefer Rue Impériale in den der Rue de la République zu verwandeln. fertig geworben ift fie barum bennoch fo wenig, als bie Baugesellschaft wieder lebendig und zahlungsfähig.

Eine besto schöner vollendete, in jeder Hinsicht bedeutende, würdige, der Stadt zur Ehre und Zierde gereichende archietestonische Monumentalschöpfung hat der in der kaiserlichen Zeit so mächtig gewordene städtische Bausinn damals hier in Marseille verwirklicht: das Château de Longchamp oben am Ende der Avenue gleichen Namens mit seinen prachte vollen Wassertünsten. Fürstliche Prunksucht hat wol, besonders in den beiden letzten Jahrhunderten, ähnliches geschaffen; eine Stadtgemeinde aber aus eigner Kraft und Initiative schwerlich außer der hiefigen. Wie hoch ich auch die verwandte Leistung der Stadt Breslau, die Liedighöhe, zu schäfen weiß: der Wahrsheit die Ehre, dieses Longchamp-Schloß zu Marseille übertrifft sie noch bei weitem.

Unter Louis Philipp, 1847, wurde das Wasser der Durance auf weite Entsernung zu der wasserarmen Hasenstadt geleitet, zum großen Heil für sie und ihre Umgebung. Diesen fern hers geholten Wassersen in solcher Weise zu rein ästhetischem decorativen Zweck zu verwenden, blieb der napoleonischen Spoche vorbehalten. Der Ingenieur-Architekt Esperandieu führte im Auftrage des Stadtregiments die großartige Anlage aus. Auf

ber Sohe bes Sügelrudens ragt eine offene Säulengalerie in fanft geschwungener Curve über einem ten untern Abhang bebedenben reichen Runftgarten voll füblicher hier üppig gebeihenber Geftrauche und Baume auf, zu beffen beiben Seiten breite Freitreppen bort hinanführen. An jebem ber beiben äußern Enben biefes von pruntvollem Bebalt gefronten Saulenganges bilbet ein zweiftodiger Bau von guten Verhältniffen ben Abschluß, enthaltend bas Naturhistorische Museum, bas ber schönen Künfte und andere Sammlungen ber Stabt. Die Mitte ber Curve aber nimmt ein hoher, machtiger offener Bavillon von jenem etwas schwülftig barocen, aber immer becorativ fehr wirksamen Stil ber Architektur und plastischen Ornamentit ein, wie ihn etwa bie unter Napoleon III. vollenbeten Partien bes Louvre aufweisen. Bor bemfelben fteht eine fteinerne Rolosfalgruppe: Amphitrite zwischen zwei Nymphen (fie mag auch eine speciell auf Marfeille und biefe Bewäffer bezügliche allegorische Bebeutung haben, vielleicht auch bie allgemeinere ber Fruchtbarkeit bes Bobens, welche bas belebenbe Baffer erzeugt) von fühnem Aufbau und fehr tüchtiger Durchführung. Statt ber sonst gebräuchlichen Seeroffe find tolossale Seeftiere vor biefer Gruppe hingelagert. Nach allen Seiten bin fturgen von ihr aus Cascaben über aufgethurmte Felsblode zu ben tiefern Beden berab. Wenn auch von geringerer Ausbehnung, erinnert bas Bange boch in feiner Conception und Gruppirung an die Wafferfünfte im Bart von Schönbrunn unterhalb ber Gloriette.

Eine andere in hohem Grade lohnende Wanderung in Marseille führte mich aus den kleinern engern Gassen der Altsstadt auf dem Zickzackwege zu dem kahlen steinigen Berggipfel hinauf, welcher auf seiner obersten Höhe jenes hochverehrte Heiligsthum des seefahrenden Bolles der Stadt trägt. Ein Shstem von großartig disponirten breiten steinernen Freitreppen leitet von da, wo der Hahrweg aushört, zu dem Plateau der Kirche Notre-Dame de la Garde. Auch sie ist unter Napoleon III. erbaut, auf der Stelle eines ältern Gotteshauses, mit schönem Luxus aus dem solidesten Material, einem trefslichen harten Haustein, in wechselnd grauweißen und dunkel grünlichen Quader-

lagen aufgeführt; ber Stil ist romanisch. Ueber ber Vorhalle erhebt sich ein hoher Thurm, über bem Chor eine schlanke elliptische Kuppel. An den vier Ecken der Plattform des Thurmes knieen posaunenblasende Engelsgestalten. Die Spitze des Ganzen bildet jene vergoldete Riesenstatue der hülfreichen, wachsamen Madonna mit dem Kinde.

Wie verbreitet ber fromme Glaube an ihre vor Seegefahr schützenbe Macht ift, beweift bas Innere ber breischiffigen Rirche. An allen Banben bangen in mehr als ber balben Sobe fogenannte Ex-voto: Bilber, Geschenke, Wibmungeinschriften, bon gläubigen Befennern hierher geftiftet, theile um bie Gunft ber himmlischen Lenkerin von Wind und Wetter zu gewinnen, theils um ihr bie Dankbarkeit für vollbrachte Rettungen zu beweisen. Daß keins biefer Taufenbe von Bilbern fich auch nur um bas Beringfte über jene finbischen, jammervollen Stumperund Sublerarbeiten erhebt, wie fie als Botivbilden verwandter Bestimmungen in tirolischen und sicilischen Kirchenvorhallen zu feben find, überraschte mich im Lande einer fo boben Runftblute wie Frankreich boch ungemein. Freilich läßt sich bie Mabonna nicht burch ben fünstlerischen Werth ber Opfergaben, sonbern burch bie Starte bes Glaubens geneigt machen, bem Schutflebenben feinen Willen ju thun. Für ben fterblichen Beschauer aber wird ber Anblid balb unerträglich. Er rettet fich aus ber Balle auf bie Stiegen, neben welchen in mehrern Laben ein schwunghafter Sanbel mit gottgefälligen Botivgaben getrieben wird, und genießt von ba aus eine ber größten und herrlichsten Runbsichten über bie unten liegenbe Stabt, die tahlen Kalkgebirge, welche fie in weitem Rreise umgeben, über bie beiben Safen, bie Molen, bas filbern fcimmernbe Meer, bie bergigen Gubfuften Franfreichs, bie in ber letten Ferne im blaulichen Duft mit bem wolfigen Horizont in eins verschmelzen, und über jene malerisch geformten Felseninseln, bie ein gurnenber Boseibon ben Massiliern vor ihre Bucht gesett zu haben scheint, wie bas versteinerte Schiff bes Obhsseus vor ben Hafenausgang ber Insel ber feligen Phaaten. Die größere tragt bekanntlich bas alte kleine Caftell If, bem ber ältere Alexander Dumas burch seinen Monte-Chrifto, ben er barin gefangen fiten läßt, zu einem mobernen poetischen Nimbus und zum Namen Schloß Monte-Christo verholfen hat.

Der letzte halbe Tag in Marseille wird noch von so manchen Reisevorbereitungen in Anspruch genommen; Felbbetten, Decken, alle Geräthe, welche die Karavanenreise nach Fez unentbehrlich macht, werden hier noch angekauft. Bon einem guten kühlen Trunk muß wol auf lange Zeit Abschied genommen werden.

Schneller als es erwünscht ist tommt bennoch bie Stunde ber Abreife. Gine fast breiviertelstündige Fiakerfahrt bringt uns mit Riften und Roffern jum Quai bes neuen hafenbaffins. Der fleine Dampfer, ber uns erwartet, fieht wenig einlabenb aus. Bergebens fucht man Dedeinrichtungen von jener zugleich malerischen und zwedgemäßen Art, wie fie auf Llopbbampfern uns die Reise so oft und so wesentlich verschönern halfen. Dafür laffen Rapitan und Restaurant, Fahrtüchtigkeit und ruhige Festigfeit beim Andrang von Wind und Wellen nichts zu wunschen übrig. Nach noch zweiftunbiger raffelnber Dampffrahnarbeit hatte bas Boot feine Ladung für Gibraltar und die maroffanischen Bafen eingenommen und fette fich in Bewegung. gebäube, Quais, Dode, Molen wichen rafch hinter uns gurud. Die grauen Gebirge erglühten warmer und immer warmer im Schein ber fintenben Soune, bis fie, wie in ben großen Linien und ber Zerklüftung ihres Gefteins, nun auch in ben Tonen fast jener herrlichen Bergkette gleichen, welche bie Concha b'Dro von Balermo umgibt. Dann verblafte ber lette Rosenhauch auf ihnen. Erbe und Meer wurden grau, fühl und farblos, und balb brang nur noch bas wechselnbe Licht ber Leuchtfeuer an ber Rufte und bas ruhig ftrablenbe ber emigen Sterne burch bie Nacht, in beren Dunkel alles eingetaucht und verfunken war.

11. April.

Unfere durch heftigen Gegenwind um minbestens einen Tag verlängerte Seefahrt nähert sich ihrem Ende. Eben bei Sonnenaufgang aus der Cabine auf Deck tretend, sehe ich im Westen
einander gegenüber die grauen Felsenufer der beiben gewaltigen
Borgebirge aus dem besänftigten Weere ragen, welche "ahnende

Bölfer" die Säulen des Hercules genannt haben; und zur Linken, an ber uns jum erften mal auf biefer Fahrt fichtbar werbenben afrifanischen Seite leuchten nun auf ber Sobe einer ungeheuern Gebirgefette eisbebectte Spiten und Bacten. nabe spanische Ruste, welche mabrent ber vorigen Tage nur einen unnahbaren Wall von meift öben ftarren Kalkgebirgen bilbete, ber feine abenteuerlichen Caps wie Baftionen weit in bie See hinausschob, zeigt nun ein fanft anfteigenbes, bugeliges, reichangebautes, mit bunkelm Grun ber Begetation bebecttes Borland und vom Ufer bis boch zu ben Bergen hinauf häufige kleine und größere Ortschaften ober einzelne Säufer und Ge-Die alles überragende Rette ber Sierra Nevada mit ibren schneeglanzenden Gipfeln, welche uns geftern wol 12 Stunben lang, die erzwungene Langsamkeit ber Fahrt bezeugenb. jur Rechten blieb, ift nun ganglich aus bem Gefichtetreise ver-Ueber Nacht hatte ber fast sturmähnliche West, ber uns seit ber vorangegangenen bas Meer in langen koloffalen Wogen birect entgegentrieb und bas übrigens vor= züglich gebaute Boot unausgesetzt zu Berge bob ober in die schäu= menbe Tiefe fenkte, fich völlig gelegt und uns geftattet, bie Bergögerung wieber einzuholen.

Leiber traf es sich fast auf bieser ganzen Fahrt so, daß jene Städte der Südküste, die man gerade am liebsten, wenigstens aus der Ferne, gesehen hätte, Barcelona, Carthagena, Alicante, Malaga, entweder während der vier Nächte oder am Tage in den jeweiligen Regenstunden, welche die ganze Küste verschwinden ließen, passirt wurden. Ebenso entgingen uns die Balearischen Inseln. Mit Ausnahme von Denia und Almeria am Cap de Guta kamen uns einzig ein paar armselige Fischerbörfer, einige Leuchtthürme und auf den Höhen der Borgebirge die alten Wachtthürme zu Gesicht, die Zeugen jener Zeiten, als dieses ganze Meer und namentslich die Südküsten des christlichen Europa einen reichen Jagdgrund für die afrikanischen Käuber bildeten, die hier jahrhundertelang ihre Beute an Gütern und Menschenleben einsingen, kaum ernstelich gehindert durch die unmächtigen Anstrengungen, welche das Abendland zu ihrer Abwehr machte.

Die treuen Begleiter auf jeber Fahrt im Mittelmeer, bie

Delphine, verließen uns an keinem Tage; in zahlreichen Heerben schwammen sie oft mit unserm Boot um die Wette. Wenn sie sich mit erstaunlicher Schwungkraft bis zu fünf Fuß hoch aus den Wogen emporschnellten, um in weiter Curve darsüber hinfliegend in ihr Element zurückzutauchen, so erregten sie die Jagdlust unserer schußfertigen militärischen Reisegenossen in solchem Grade, daß mancher Revolver und Flintenlauf auf sie gerichtet wurde, der allerdings bennoch unabgeschossen blieb: die Zielscheibe und besonders den Standpunkt erkannten selbst so sichere Schützen doch als allzu beweglich.

Einen andern Wettlauf stellte vorgestern einmal ein großes Segelschiff mit der Suerrha an. Anfangs parallelen Eurs haltend, nahm das erstere endlich eine so bedenkliche Winkelzichtung gegen den unsern, daß der Kapitan es für angemessen halten mußte, nachzugeben und durch vollständige Umsbrehung des Dampfers jenem freie Bahn zu lassen.

Im ganzen, abgesehen von dem Genuß des prachtvollen Anblicks des tosenden, wild wogenden Meeres und der Küsten, bot die dreitägige Fahrt des Interessanten nur ein ziemlich geringes Maß. Ein liebenswürdiger lustiger Kapitän, ein echter Südfranzose, welcher den überreichen beiden Mahlzeiten jedes Tages präsidirte und ebenso an den Abendunterhaltungen lebhasten Antheil nahm, und die Herren der Gesellschaft, die seefesten wie die dom Leiden heimgesuchten nicht minder, wußten zwar diese Stunden amusant genug zu machen; aber eine gewisse träumerische Schläfrigkeit lag dennoch meist auf allen Genossen, und jeder ist froh der Gewisseit, in einer Stunde in Gibraltar und bei der nächsten Morgendämmerung in Tanger zu landen.

## Der Schlüffel des Mittelmeers.

Sibraltar. — "Und das Reich der freien Amphitrite will er schließen wie sein eignes Haus." — Straßenphysiognomie. — Regiments-Familien-glück. — Die Alameda. — Die Galerien. — Unsere Gesanbtschaftssoffiziere. — Complet. — An Afrikas Klisten. — Ein Wiedersehen. — Deutsche Heimatluft auf marokkanischer Uferhöhe.

Tanger, 13. April 1877.

Einen stärkern Felsenwall gur Beberrichung ber Gemäffer ringsum als die Rlippe bes alten Mons Calpe, biefen Gebel= al-Tarik, bas heutige Gibraltar, hat bie Natur auf bem Erbfreise nicht geschaffen. Wie eine ungeheure und unnabbare steis nerne Baftion zur Bertheibigung unfere Welttheils fteigt fie an bessen Subwestspitze in schroffer Steile aus bem Meere bis zu einer Höhe von 1400 Fuß empor, und ihren nabezu horizontalen, nur an einer Stelle leicht fattelförmig eingefenkten Ramm überragt noch um ein Bedeutendes bie Felskuppe an ihrem Nordende. Man weiß allerdings, daß biese Bastion, viel früher als zu solcher Abwehr ber Bebränger Europas, bazu gebient hat, fie zum Herüberkommen einzulaben und fie auf beffen Boben festen Buß fassen zu laffen. Die ganglich flache, ziemlich schmale sandige Landenge, welche fie an ihrer schroffern Seite mit bem spanischen Festlande verbindet, läßt die Klippenmasse höher und gewaltiger erscheinen als irgendein anderes von einem Gebirgszuge

ins Meer hinaus vorgeschobenes Cap. Diese Plötlichkeit und Unmotivirtheit ihres völlig isolirten Aufsteigens aus bem Meere mußte bie Phantafie ber Bolfer im Kindheitsalter ber Menschheit wol zu jener Mythenbildung in Bezug auf ben Urfprung und die Natur ber Klippe herausforbern, ber sie und ihr afrifanisches Gegenüber ben poetischen Namen verbanten. Dem vom Mittelmeer Herankommenben zeigt fie fich ausschließlich in ihrer starren Debe und abwehrenben Unnahbarkeit. verwandte Geftein biefes Caps macht ben graugelben, von ber See vielfach untermaschenen boblenreichen Kelfen in feinen Bilbungen und Tönungen bem von Capri fehr ähnlich; nur baß hier auf ber Oftseite besselben tein Baum und Busch sichtbar wirb, bochftens bie und ba niebriges Geftrupp in ben Spalten niftet, und feine freundlichen Menschenwohnungen einladend von ber Sobe grufen. Ungefähr in ber mittlern gange ber Rlippenwand zeigt fich bier, nabe bis zu 500 Fuß ansteigend, eine riefige Sanbschüttung. Un ben Felsen entbeckt man immer beutlicher Bidgadwege, burch Brüftungen geschirmt, steinerne Schanzen, Beschütze in ben Scharten, vereinzelte Baulichkeiten zu militärifden Zweden, Gingange ju Galerien im Rlippenfcos felbft, bann auf ber Mitte ber Rudenlänge bie Stangen und Berufte ber Signalftation. Auf ber niedrigen Felszunge, welche fich am Fuß ber in etwas fanfter geneigter Linie jum Meer abfteigenben Subfpite in bie See hinausschiebt, fteht ber Leuchtthurm.

Zahlreiche Segelschiffe liegen hier vor ber Oftseite der Klippe. Soldinge ber Westwind noch immer in die Meerenge hineinweht, sind sie zum Abwarten im Mittelmeer genöthigt, denn sie bersmögen dabei nicht um die Sübspite herumzukommen.

Ein Glück für uns, daß der Dampf uns auch von der Macht dieses Zwanges befreit hat. Bald sahen wir die Klippe in der Form eines spigen, etwas nach der Oftseite überhängenden Pics von der Wasserstraße her; wir wandten um jene Felsen nase, welche den Leuchtthurm trägt, im Bogen nordwärts und dampsten in die von anmuthigen Usern in weitem Umkreis eingehegte Bucht von Algesiras, die Gibraltarklippe zu unserer Rechten lassen. Wit eigenthümlichen Salutschüffen, die allerdings nicht uns galten, begrüßten uns hier die Geschütze der südlichsten

Uferbaftionen. Dicker gelbweißer Dampf ftieg auf, von bem fich ber befannte feste Rauchring löste, um noch lange in ber Luft zu freisen; und unmittelbar nach bem Anall bes Schuffes sischte und schmetterte es boch über unsere Masten hinweg, und jenseit, nahe bem Ufer von Algesiras stieg bereits wieder bie bobe Dampfwolke, ber ein neuer Anall folgte, aus bem glatten Waffer ber Bai: bie Fort-Artillerie hielt gerabe Granat- und Shrapnelschießübungen nach Scheiben am anbern Ufer. Den Schiffern in ben kleinen und auch großen Schiffen, welche in ber Nähe bes spanischen Ufers lagen ober fuhren, besonders ben Genossen einer Lustpartie, welche eben bort harmlos gonbelte, wo jene Dampffontaine von bem zu turz geschoffenen, im Wasser erplodirenden Projectil aufstieg, mochte es wol noch ungemüthlicher werben als einst unserm Berrn Dr. Bolle auf seinem stillen Afhl Scharfenberg im Tegeler See, als ihm bort bie Granaten vom Artillerieschiegplat einen febr unerwünschten Morgengruß Aber bie britischen Ranoniere machten sich ersichtlich fehr geringe Sorge um bie Bemuthezustanbe jener Berren und Damen, fie feuerten ruhig in ber gleichen Richtung weiter.

Wie anders ift bas Bild, welches die Klippe von hier, von ber Baifeite her gewährt, als jenes, bas fie bem Mittelmeer zeigt! Zwar ihre Bewehrung und Befestigung erscheint hier noch unvergleichlich ftarfer und furchtbarer. Gin Gurtel von Steinbaftionen, in beren Scharten bie schwarzen Robre liegen, umgibt ben gangen Fuß; anbere treten, auf natürlichen ober fünstlichen Landzungen errichtet, weit in die Bucht und in ben Safen hinein und zeigen ben nabenben Schiffen ihre brobenbe Rüftung. Aber über biefer untern Umwallung liegt ein terraffenförmig zur Klippe ansteigendes Hügelland, malerischer Gruppirung ihrer Häusermassen bie Stadt und zwischen beren Nord- und Sübhalfte bie schönste öffentliche Gartenanlage und Promenabe, die berühmte Alameda von Gibraltar, einnimmt. Auch von ber See, von fern ber ichon erkennt man an ben bichten grünen Laubkronen und ben mit farbigen Blüten bebeckten üppigen Gebuischen und Secken, welche reiche Bracht füblicher Begetation bort entfaltet fein muß. Am Norbenbe ber Bucht, wo fich hinter einer aufs ftartfte befestigten und mit Geschützen gespickten Mole ber Hafen öffnet, sieht man unmittelbar hinter ben gelblichen Saufern ber Stabt bie alten graubraunen zinnengefrönten Befestigungsmauern im Bidzacf an ber fteilen Klippe hinansteigen, und mit ihnen im Busammenhang einen schweren vierseitigen ruinenhaften Thurm; er ift bas uralte, bor mehr als elfhundert Jahren von ben maurischen Eroberern erbaute Caftell. Seine maffiben Steinwände find von taufend Bomben- und Augelspuren burchzogen und zerriffen, Reugniffe aller ber Sturme und Belagerungen, welche biefer Relsen, biefer Schluffel bes Mittelmeers, feit Tarit's erfter Besetzung zu besteben gehabt bat. Seut ift biefe Maurenfeste ibres Dienftes quitt. Beiter aufwärts, an ber nur mit Cactus- und Aloëheden bewachsenen hoben Nordklippe zeigen sich bie von ber neuern Ingenieurfunft geschaffenen stärfern Befestigungen, welche jenes Sarazenencaftell barin abgelöft haben. In gleichen Zwischenräumen öffnen sich bort aus bem natürlichen Felsen selbst herausgemeißelte Stuckpforten, aus welchen schwarze Monftregeschütze nach ber Bai, nach ber verbindenben Landzunge und nach bem Mittelmeer hinaus = und hinabblicen. Die bier in bie Rlippe hineingetriebene Batteriengalerie ift rings um bie gange Nordseite bis zur Oftseite bin weitergeführt und bat febr mahrscheinlich noch lange nicht ihr Ende erreicht. Rann Gibraltar auch nicht, felbft mit ben weitefttragenben Beschützen, bie gange Breite ber Meerenge bis jum Cap Ceuta bin beberrichen, so ift es als Station für eine biefe Herrschaft unbedingt vollendenbe Flotte boch bon fo unberechenbarem Rugen für feinen Befiter, bag England mit gutem Grunde nie mube wird, bie fcon fo furchtbare, unbezwingliche Starte immer noch ftarter und unbezwinglicher zu machen. Mit 97 Geschüten bielt Lichtenberg's "großer Weiser", ber "erhabene Eliot", bie große Belagerung burch bie verbündeten Frangofen und Spanier von 1779-83 siegreich aus; heut gahnen jedem Angreifer 700 Feuerschlünde entgegen, und von welchen Ralibern!

Im stärkften Gegensatz zu bieser vom Fuß bis zum Gipfel ausgerüfteten bräuenden Felsenkeste breitet sich von der Landzunge ab rings um die Bucht eine Landschaft von sanfter friedlicher Anmuth aus. Weich geschwungene, niedere, von Grün bedeckte Hügel bilben ein breites Vorland bis zu den weit rückwärts von der Bai aufsteigenden Gebirgen Sübspaniens. Von der slachen Landenge an der Nordfront, deren mittlere Länge die neutrale Zone bildet, beginnt das Terrain sich allmählich nach Westen hin zu heben. Auf der Kuppe des ersten Hügels über der tiefsten nördlichsten Ausbuchtung der Bai liegt die spanische Ortschaft San Rocco mit ihren weißen flachgedeckten Häuschen. Am Westuser aber schimmert, ziemlich lang hingestreckt dicht an der Bucht, aus dem frischen Grün der Hügel und Thäler das größere Algesiras hervor. Die bergige Küste Afrikas drüben im Süden und Westen ist von bläulichem Dust umhüllt, doch nahe genug, um manches Detail ihrer Gestaltung erkennen zu lassen.

Auf ber Rhebe zwischen einer großen Zahl von Segelschiffen jeber Größe und einer geringern von Dampfern warf unsere Suerrha Anker für diesen Tag. Wir landeten da, wo sich die neuere "Teuselszunge" (mit diesem Namen tausten die Spanier während der Belagerung die ältere Molendatterie) an der Südseite des Hafenbeckens in die Bai hinausstreckt. Lichtenberg's Wort kann für die Schießscharten dieser granitenen Schanzen und ihren Inhalt heut mit noch besserm Recht gelzten, als es damals auf die der spanischen Belagerer paßte: "In jedem Schießloch noch ein Loch, das war sürwahr kast größer noch als erstgedachtes Schießloch."

Englische Herrschaft gibt süblichen Hafenstädten, wo sie auch liegen mögen, immer eine gewisse Gleichartigkeit bes Aussehens in vielen harakteristischen Punkten. So erinnert das Entrée in Gibraltar aufs lebhafteste an das in Korfu und Zante, wo die Spuren der frühern englischen Herrschaft sich noch unverwischt ershalten haben. Der liebe sübliche Schmuz hat hier wie dort einer in diesen Breiten und bei ihren angestammten Bewohnern ganz unerhörten Sauberkeit, Nettigkeit und Regelmäßigkeit weichen müssen. Das Pflaster der mit Gas beleuchteten Straßen ist mustergültig, alle öffentlichen Anlagen sind vortrefslich gehalten; der Markt, der hier, wie in Korsu, unmittelbar vor dem Wasserthor liegt, ist regelrecht und wohlgeordnet in Quartiere getheilt, alle Waaren sind gefällig arrangirt. Dem originellen malerischen Reiz des Treibens in den durch Zelttücher und Matten gegen

bie Sonne geschützten Gassen thut biese feste Ordnung und Mettigkeit keinen Eintrag. Sier zuerft, wie fpater in allen Strafen und auf allen Platen ber Stadt, tritt mir jene munderliche und intereffante Nationalitätenmischung von englischen, fpanischen und maurischen Elementen entgegen, welche burch Gibraltars Lage und Besitsstand bedingt wird. Neben bem fühlbanischen Arriero — welchem ber rings aufgefrämpte flache runde breite hut bas olivenbraune schwarzbartige Gesicht beschattet. bie Jade ober ber Boncho in malerischem Wurf auf ber Schulter bangt, und bas vom Rnie abwarts an ber Seite aufgeschlitte weite Beinkleid um die in Gamaschen und schweren Schuben ftedenben Füße schlägt und schlottert - ber schwarzbraune Maure im weiten weiß-, grau- ober braunwollenen groffaltigen Rapuzenmantel, welcher bie fclanken nachten fehnigen Unterschenkel frei läft, die Rufe in gelben Bantoffeln, ben Bez ober foloffalen weißen Turban auf bem kahlgeschorenen Haupte; ber halbnackte mobrische Lastträger; ber reiche arabische Raufherr im blauen schön brapirten Tuchmantel über ben weißen Unterkleibern, ober im grünen Raftan mit weißem Burnus barüber. Und amischen biesen Gruppen ber Solbat ber englischen Besatzung in rother ober schwarzer Uniformiacke und grauen Hofen, auf bem backenbärtigen Kopf die schwarze schottische Mütze, welche gangen hinterfopf mit ber tabellos bis zum Genick gezogenen "Raie" in bem furz geschnittenen Haar frei läßt, ohne Seitengewehr am Burt, aber ficher ein leichtes Stodchen in ber Sanb; und ber junge Gentleman, ber Traveller vom Mutterlande, ben weißen indischen Korkhut schon hier mit dem angeblich unentbebrlichen Schleiertuch umwunden, vom Scheitel bis zur Sohle ein Musterbild praktischer und modischer Touristeneleganz.

Marotto sendet unausgesetzt eine wohlthätige Uederschwemmung mit Nahrungsmitteln auf den Markt von Gibraltar: 5000 Stück Ainder im Jahr, welche die Garnison allein verzehrt, Schiffsladungen von jenen Hintervierteln des Schlachtwiehs, welche das jüdische religiöse Speisegesetz den, in Marotto nach Hunderttausenden zählenden, frommen Bekennern Mosis zu essen nicht unbefolgt verdietet; vor allem aber uns

geheure Quantitäten von Giern, die in eigenthümlich geflochtenen hohen Körben verpackt, einen großen Theil des Marktes einen nehmen.

Durch einen ganzen Complex von Wallthoren und Steinschanzen, welcher bie Water-port bilbet, gelangt man in bie große Hauptstraße. Sie burchschneibet, ber langen Uferbatterie parallel, die Stadt in ihrer ganzen Länge und mündet jenseit bes Sübthors ber Norbstadt auf die herrliche Promenade, die Alameda Gibraltars. Ein großer Exercipplat an dem innern Granitwall links vom Thor, wo gerade die langen, frebsroth uniformirten Sohne Altenglands gebrillt wurden, wird an feiner Oftseite burch eine Raferne, anscheinend nur fur verheirathete Solbaten, begrenzt, welche ihm und bem Stadteingang gerabe ihre intimere Seite zufehrt. An ihren brei ober vier Stockwerten ziehen fich lange Galerien bor ben Zimmerreihen bin, nur burch einfache Gitter geschütt. Auf biefen offenen Bangen spielen sich die Scenen bes häuslichen Lebens biefer Kriegerfamilien ab. Die Damen wirthschaften, maschen, trodinen und bügeln, lehren die Mädchen und wehren den Anaben bort por allem Bolf. Und eine so köpfereiche Armee von kleinen britischen Bürgern und Bürgerinnen ber Bufunft wuselt und wimmelt, spielt, schreit, tummelt und amusirt sich auf ben Galerien aller Stockwerke, daß felbst bas Berg bes stammverwandten Germanen im gerechten Stolz auf bie Rraft und Tugend unferer gemeinsamen Raffe und Bolfsart böber schlägt bei beren Anblick. Ginen fochen Kinderfegen brächte in Länbern romanischer Zunge fein Militar = und fein Civilhaushalt zu Stanbe!

In ber Waterportstreet herrscht bas regste Leben, an bessen eigentlicher Thätigkeit aber fast allein die Engländer und die spanischen Iuden theilzunehmen scheinen. Die Mauren und die Spanier lassen den Strom meist in gelassener Ruhe an sich vorüberrauschen, jene am Boben hockend, diese stehend, schlensbernd, Cigaritos rauchend. Biese elegante Char-à-bancs und Panniers, von eblen feurigen Pferden gezogen, die von der gesübten Hand schleiter Misses, mit wehenden blonden Locken und blauen Schleiern, gesenkt werden, rollen über das Pflaster;

manch schönes englisches Bollblutthier tangt leichten Sufes barüber hin, einen schmuden Offizier ober Sportsman im Sattel. An fcmuzigen, nacktbeinigen, groß= und bunkeläugigen, claffi= fchen Mobellen für einen Murillo, beren gerfette Lumpen gange Partien ihrer warmbraun colorirten jungen Leiber unverhüllt ber Sonne barbieten, wenn fie fich auf bem Trottoir behaglich wälzen, raufen, fragen und in füßem Faulenzen ober lärmenben Spielen fich ber Luft und bes Lebens freuen, gehen, von ber Gouverante geführt, viele jener fleinen und halbwüchsigen sweet angels vorüber, wie fie nur aus britischem Stamme erwachsen, benen bas prachtvolle lichtgolbige Seibenhaar unter bem Spithütchen hervor ungeflochten über ben Rücken hinab bis weit unter die Taille ber furzen Röckhen wallt, fast bis zu ben noch fo bunnen, langen, hochftelzigen, mit bunfelbunten Strumpfen be-Doch ber rechte Tummelplat für diefe schöne fleibeten Beinchen. Welt von englischem Blut, für bie Großen und Rleinen, ift erft bie Alameda, jene herrliche Gartenschöpfung, zu welcher hier auf ben Borhügeln ber Rlippenwand auf ber Stelle bes alten Parabeplates burch ben Gouverneur George Don 1814 ber Grund gelegt wurde. Das Klima und bie wohlgeschütte Lage haben eine Begetation von fast tropischer Ueppigkeit sich entwickeln laffen. Die hohen Dattelpalmen, die Lorberbäume und besonders die breitschattigen ftarfäftigen Baume mit ben feltsam gethurmten und gewundenen toloffalen Burgelmaffen, hier bella ombra genannt, laffen eber auf ein Alter von mehr als einem Jahrhundert schließen. Dazu eine Blütenmenge, ein Duft von ben prangenden Rosengebüschen, ben Orangen, Atazien, Beliotropen! Und welch ein Blick von bem Wege langs ber niebern mit Geschützen gespickten steinernen Brüftung über bie Bai bin auf bie Hügel von Algefiras, bie Meerenge, bie afrifanische Rufte!

Diese Aussicht wächst an Schönheit wie selbstwerständlich an Weite, je höher man an der Klippe hinaufsteigt. Durch die engen, meist von spanischem Bolk bewohnten, und meist denn auch spanisch schmuzigen, Gassen im Rücken der langen Waterportstreet führt der ziemlich steile Weg zur Castellstreet hinan, auf der man da, wo die Häuser aushören, im Zickzack, von Cactus- und Alokanpflanzungen eingefaßt, dis zur Höhe des

Rammes, zur Signalstation gelangt. Diefe Strafe berührt nabe bas alte verwitterte Sarazenencaftell, von beffen am Berge auffletternder Zinnenmauer man auf die Plattform seines Thurms und tief unten auch auf ben breiten Isthmus mit ber schnurgeraben Chauffee hinabblickt, welchem es fr. von Schorlemer-Alft verbankt, bak er in einer Barlaments- ober Landtagssitzung wider bas "liberale" Schulbuch fraftig ju Felbe ziehen konnte, in bem Gibraltar "eine Infel" genannt wird. Auf ber halben Sobe ber Klippe befindet sich bas Wachthaus ber Festungsartillerie. Einer ihrer velzmützigen, schwarzblau uniformirten Augehörigen übernimmt willig die Führung zu ber naben berühmtesten Sehenswürdigkeit Gibraltars, ben Batteriegalerien ber Nordflippe. Man tritt in einen weit und hoch gewölbten in ben Felsen gehauenen Tunnel, ber balb mäßig an-, balb absteigend etwa 200 Pards weit im Innern ber Richtung ihrer Wandung Sein Licht empfängt er eben burch jene schon von unten gesehenen großen Deffnungen, beren jebe zur Scharte für bas barin gebettete schwere Geschütz bient. Geschoffe zur Bersorgung eines jeden berfelben sind in enormer Menge in ben weiträumigen Rammern, die bahinter in ben Felsen gemeißelt find, angehäuft. Ich habe nicht genau gezählt, wie viele biefer feuerund verberbenspeienden schwarzen Monftra hier ihre Emplace-Das größte ber lettern schließt vorläufig bie ments haben. Reihe. Es öffnet fich mit folden brobenben Fenftern nach vier Seiten bin und kann somit feine bonnernben Grufe nach ber Bai, auf ben Ifthmus und nach bem Mittelmeer hinsenben. Der Blid aus allen biefen Licht= und Stückpforten von ber fcroff und fentrecht abstürzenden Sobe über bie Tiefe, über Nähe und Ferne, Ebene und Gebirge, Land und Meer bin ift von nicht zu schilbernber Schönheit und Grofartigfeit.

Ich nahm von allen diesen Promenaden um Gibraltar doch die Ueberzeugung mit, daß der Schlüssel, welcher es dem Briten möglich macht, an dieser wichtigen Stelle das Reich der freien Amphitrite zu schließen wie sein eigenes Haus, heut in recht sesten Händen ruht und recht sicher verwahrt ist. Den Versuch, ihm diesen Schlüssel des Mittelmeers zu entwinden, wird schwerlich irgendwer noch einmal erneuern.

Ueberall, wo ich in süblichen See- und Hauptstädten mit beutschen Consuln in Berührung gekommen bin, habe ich bie gleiche Ersahrung gemacht: ich lernte in ihnen wahrhaft liebens- würdige, zuvorkommende, zu allen guten Diensten wie alte Freunde bereite, welt- und menschenkundige, wohl unterrichtete Männer kennen, an beren Person und Berkehr ich immer mit froher Dankbarkeit zurückenken muß. Auch Herr Schott in Gibraltar macht sicherlich keine Ausnahme bavon; der, welchen ich hier begrüßen konnte, war zwar nicht er selbst, sondern sein Bruder, doch fand ich in diesem ebenfalls alle meine besten Borurtheile von und für deutsche Consuln in vollem Umfange von neuem bestätigt.

Wir erhielten burch biesen Herrn bie erfreuende und beruhigende Nachricht von der erfolgten prompten Ankunft ber porausgesenbeten Riften mit ben taiferlichen Beschenten; fie waren bereits in Tanger angelangt. Geftern Abend find auch bie am 31. März von Berlin abgereiften Berren, welche bie fpanische Tour auf bem hinwege in etwas stürmischem Tempo abfolvirt hatten, glücklich hier eingetroffen. Theils noch am Tage im Hotel in Gibraltar, theils bes Abends an Bord unferer Suerrha, bie auch fie binüberführen follte, fanben wir uns mit ihnen zusammen. Sehr verschiedene und interessante Typen bes beutschen Offiziers und Cavaliers von der auserwählt besten Gattung: Pring Arenberg, Graf Stolberg, von ber Schulenburg, von Ralfftein, Rittmeifter von Rabe, Hr. von Barnbühler (Affeffor und württembergischer Reserveoffizier). Dr. Dominit, welcher bie Gefanbtschaftereife als ärztlicher Beiftand begleitet, mar mit ihnen von Potsbam gekommen. Für bie eine lette Nacht ber Seefahrt war durch biefe und andere Passagiere, die in Gibraltar hinzufamen, ber Raum unseres Dampfers ziemlich überfüllt worben. Defto länger blieb man auf bem Ded und genog ben reizenben Unblid ber bunteln, ringe um ihren Sug von ben Gaslaternen und Lichtern ber Stadt wie von taufend Sternen umfaumten Rlippe. Und besto früher, in ber erften Dammerung, war man icon wieber oben, um bie naben Ruften Ufrifas au begrüßen. Bon ber ihnen nachgesagten Debe und Sterilität war nichts zu entbeden; überall zeigten fie fanfte, grünbebectte

burchgeführt ist. Liebe befreundete Gestalten, beren Personen und Namen untrenndar mit den theuersten Erinnerungen der sernen Knaden und Jünglingsjahre, mit den Borstellungen des holden heimatlichen Kindheitsparadieses im traulichen ostpreußischen Landpfarrhause, in Gärten, Dorf, Wald und Wiesen verknüpft sind, heißen mich als Gast des Hauses willsommen. Ein nie geträumtes Wiedersehen nach dreiundbreißig Jahren in Afrika und doch auf deutschem Grund und Boden!

## Straßen= und Menschenbilder ans Tanger.

Das nörbliche Eingangsthor bes Raiferreichs. — Gaffen, Blate unb Bevöllerung. — Beilige unb weltliche Gewalthaber.

Tanger, 15. April 1877.

Heute ist ber Tag, an welchem die Gesandtschaftsreise nach Fez angetreten werden sollte; aber ein unerwartetes Hinderniß nöthigt dazu, sie noch um einen oder zwei Tage hinauszuschieben: die dom Sultan zu sendenden Pferde und Kamele sind nämlich noch nicht in Tanger eingetroffen. Die Regengüsse der letzten Wochen, durch welche die Wege in dem setten Boden grundlos, die Flüsse unpassirdar geworden sein müssen, mögen den Marsch dieser uns unentbehrlichen Transportthiere aufgehalten haben. Deshalb vermuthlich sind auch die Mitte März von hier abgegangenen Gesandtschaften, die französsische und die spanische, noch nicht von Fez zurückgesehrt. Von der Art und Besonderheit der Geschenke, welche diese dorthin gebracht, ist hier wenig bekannt geworden; nur daß sich bei denen der französsischen einige Mitrailleusen befanden, wissen wir.

Mir perfönlich ist biese uns aufgenöthigte Berzögerung ber Abreise sehr willsommen; ift sie boch eine Berlängerung bes hiesigen Aufenthalts. Und bieses von Schmuz starrende Nest, mit seinen halsbrecherischen Wegen, das sich Tanger nennt, ist trotze bem eine Stadt, welche des Ueberraschendsten und Interessan-

teften eine so unerschöpfliche Fulle bietet, daß jeder Tag länger hier zugebracht mir als ein wahrer Gewinst erscheint.

Was mir ben Ort so anziehend macht, ist zunächst bie in ihm reichlich gewährte Befriedigung meiner alten fünftlerischen Passion burch bie malerische und eigenartig charaktervolle Erscheinung ber Stabt, wie ber Menschen und ihrer Lebensarten. So unverfälscht wie bier im außersten Occibent hat fich mir ber mohammebanische Orient nirgends im Often gezeigt. Alles, was bie nordafrifanische Welt an eingeborenen Stämmen und Stammesthpen enthält, trifft bier jusammen und hat sich bis biesen Tag, jeden fremden Einfluß herbe abweisend, burch bie europaifche Berührung noch unabgelentt von feiner Art und Sitte zu erhalten gewußt. Araber und Berber, Mauren und Neger find und erscheinen hier heut noch genau so wie vor Jahrhun-Die einzige Wandlung, die fich an ihnen vollzog, ift eine berten. gewiffe Dämpfung ihres ehemaligen religiöfen Fanatismus, an beffen Meugerungen im alten Stil fie burch bie driftlichen Mächte verhindert werben.

Die europäischen Elemente verschwinden hier fast in der Masse der echt afrikanischen. Das Personal der Gesandtschaften und Consulate, wenige spanische, englische und französische Hamblungshäuser, einige reiche englische und amerikanische Familien und einige Maler, welche das künstlerische Interesse an der herrlichen Lage und Natur des Ortes hier schon seit Jahren setzgebannt hält, bilden die kleine internationale Colonie, deren Mitglieder unter sich meist sehr angenehme gessellige Beziehungen unterhalten.

Das vermittelnde Verbindungsglied zwischen Europa und Afrika, zwischen Mohammedanismus und Christenthum in Tanger, bilden die Juden. Ihre Zahl scheint sehr groß zu sein, wol ein Orittel der Gesammtbevölkerung. Ihre Stellung hier wie im ganzen marrokkanischen Reiche wird als eine sehr gedrückte geschildert. Aber sie haben sich so unentbehrlich zu machen und bei aller Bedrückung und aller Aussaugung durch die Regierung ihren Vortheil so klug zu wahren gewußt wie nur irgendwo in einer europäischen Hauptstadt. Sie wohnen meist in elenden Gassen und jämmerlichen Spelunken. Aber

nicht nur haben fie ben Haupthandel in ihre Bande gebracht; fie find hier auch bie geschickteften und fleißigften Sandwerfer, bie sprachfundigften Interpreten und liefern sogar bie ftarkften Laftträger, Safenarbeiter und Bootsleute aus ihrer Mitte. Während man die Männer, mas ben Thpus ber Röpfe anbetrifft, burchweg taum von ben Arabern zu unterscheiben vermag, macht sich in ber Tracht ber besser situirten boch eine gewisse Berschiedenheit bemerkbar. Sie scheren nicht bie Röpfe tabl, tragen lieber bas schwarze Mütchen ober ben niebern Fez als ben Turban, und ziehen ben bunkelblauen Tuchmantel ober Raftan über ben weißen Unterkleibern bem Diellab\*), und bie festen schwarzen Schube an ben Fugen ben lodern gelben Bantoffeln vor. Ihre Frauen und Töchter aber sind die einzigen nichteuropäischen Bewohnerinnen von Tanger, welche uns ihre Gefichter, und awar meift von lichter Hautfarbe, nur von Stirnbinde und bunten seidenen Kopftuchern umrahmt, und ihre vielfarbige, oft goldgeschmudte Tracht seben laffen. Und welch berrliche, groß geschnittene, fanfte und boch feurige Augen in biefen Frauen = und Madchentopfen, in benen ich häufig bie mancher liebenswürdigen weiblichen Geftalten bes berliner Orients von der Meisterin Natur freundlichst copirt zu sehen meinte.

Von maurischen Weibern bekommt man natürlich keine andern zu Gesicht als die aus dem Bolk der Stadt und der umliegenden Dörfer. Weiße, d. h. schon etwas mehr als nur cremefarben getönte, wollene oder baumwollene Gewänder, Zeugstücke von enormer Größe, mit eigenthümlichem Geschick drapirt, verhüllen die ganze Gestalt und werden bei jeder Begegnung mit Männern mit der Hand so hoch über das Gesicht, auch das runzlichste und häßlichste, hinausgezogen, daß meist nicht einmal die Augen unverdeckt bleiben, aus welchen doch die Türkinnen und Aegypterinnen ungehindert auch in die ihrer männlichen Mitmenschen bliden dürfen. Grotesk-komisch wird ihre Erscheinung oft durch die kolossalen spizköpfigen, breitkrämpigen Strohhüte, welche viele noch über ihre Kopf-

<sup>\*)</sup> Diellab beißt ber fprifch - arabifche mit ben Aermeln aus Ginem Stlid geschnittene Rapuzenmantel.

hülle tief über die Augen und hinten bis auf die Schultern herabziehen.

Des Lächerlichen, humoriftischen und ebenso bes Widrigen, Abstogenben, Etelhaften sieht man mehr als genug bei jebem Schritte. Und boch habe ich nie in bem Raum einer anbern Stadt fo viele mahrhaft ftilvolle ernfte Beftalten, von fo viel natürlicher ungesuchter Hoheit und Würbe, so vielem plastischen Aplomb in ben Stellungen und Bewegungen, felbst im Wurf und ber Drapirung ihrer Gewänder, von folder Energie, Feinheit, Mannichfaltigkeit und Harmonie ber Tone in ihrer Erscheinung beisammen gesehen als in ben Gaffen biefes Ruftenund Bergneftes. Der Ort felbst gibt burch seine Lage und feine Bauwerke biefen prachtvollen lebenbigen Bilbern allerbings ein Local und eine Scenerie, wie sie nicht glücklicher erfunden werben könnten. Die engen, meift furgen, winkligen, launisch von ihrer Richtung immer wieber abspringenben Gaffen find faft ausschließlich von niebern, schmucklofen, flachgebecten Baufern eingefaßt, die einft einmal einen weißen Ralfanwurf er= halten haben. Auch die Moscheen, fogut wie die Rasbah bes Baschas, und bie sonstigen geringen öffentlichen Gebäube, bie fich von ben anbern bochftens burch ein paar Hufeisenbogen auf furzen Säulen als Borhalle und Eingang unterscheiben, zeigen biefen einfachen, einmal weiß gewesenen ober gelblichen Anstrich, ber inbeg an ben meiften von ihnen einen Reichthum ber feinsten, malerisch reizvollsten Altere- und Schmuztone angenommen bat, welcher ben auffassenben Blick und bie Runst eines echten Coloristen zu ihrer treffenden Nachbilbung heraus= forbert. Nur die Thurme (Minarets kann man fie kaum nennen) ber Moscheen haben bräunliche ober grünliche Tönung, und bie alte Stadtmauer mit ihren verfallenen Baftionen und Zinnen, welche sich, auf lange Strecken mit hohem bichtem Gebusch von Feigencactus umgeben, höchst pittorest in ben Thalern, längs ber Rufte und aufwärts zu ben hoben Sügeln rings um biefe gange mannichfach gruppirte Baufermaffe bingieht, trägt vorwiegend bie natürliche Farbe ihres altersbraunen, grauen, verräucherten und mit Gras burchwucherten Gefteins. Wenig unterscheibet sich von ihr bie ber kleinen schmierigen

Butiken und ber niedrigen Zeltdächer, unter benen viele kleine Handwerker: Köche, Schuhmacher, Schmiede, Täschner, Sattler, im Freien hausen und hantieren. Jene weißen äußern Wandsslächen der Häuser geben — zumal an einem schönen regenfreien Tage mit reinblauem Himmel und energischem Sonnenlicht, in welchem das Meer unten in der Tiefe die weit zur jenseitigen spanischen Küste, zur Gibraltar- und Ceutaklippe hin und die zum fernen westlichen Horizont des Atlantischen Oceans wie zurte türkisblaue moirirte Seide schimmert — einen unschätzbaren Hintergrund für die davor stehenden und hockenden, tief und glühend colorirten Gestalten. Wie oft bleibe ich betroffen und gebannt von dem Anblick dieser, in den Hauptsactoren der Wirstung zwar sehr verwandten, im Detail doch so mannichsach unterschiedenen Vilder stehen und kann mich nicht ersättigen an ihrer Betrachtung!

Eins ber prachtvollsten Bilber gewährt immer ber hoch= . gelegene Blat bor ber Rasbah bes Bafchas, wo nachtbeinige, bis zu ben Knien ganz in sattes Roth gekleibete schwarzbraune Askars (bie ausgehobene Infanterie) vor ber weißen Mauer schilbern, während am Fuß ber Treppe gur Saulenhalle andere braune Wächter, in bunkle Djellabs gehüllt, bie feche Fuß langen arabifchen Flinten in ben Banben, am Boben hocken, und Gruppen jener vornehmern, berittenen Lehnsfoldaten, ber Maghazenis (bie Garbe bes Bafcas), ben hoben fpigen rothen Fez auf bem geschorenen Haupte, in weite lange orangefarbige Untergewänder, weiße vielfaltige Oberkleiber und bunkelblaue Burnuffe gekleibet, hier bes Ausgangs ihres Herrn harren. Und kaum weniger feffelnb für ein empfängliches Auge find bie Bilber in all ben halbbunkeln und tiefschattigen Winkeln ber Bagchen und im Innern von geöffneten Bofen und Baufern, wo bie blendend weißen Turbane, bie lichten Djellabs ber maurischen Sändler, Arbeiter, Rifraucher, Bettler u. f. w., bie hellen Gewänder ber vermummten Weibergestalten, ober bie vielfarbigen Aleider ber fleinen und großen hubschen Judentochter fraftig aus biefen Hintergründen hervorleuchten. Ober ich gehe bie einzige gerade Strafe Tangers, die ziemlich fteil abfallend von unserm Stadtthor am beutschen Ministergarten bis jum hafenthor und

ber Douane führt, zu bieser hinab. Dort herrscht zu jeder Zeit bes Tages ein eminent malerisches Treiben, burch bas Ankommen und Ausladen ber Boote von ben brauken ankernben Schiffen und burch bas Einlaben ber abgehenben Waarenballen und Fässer gebildet. Halbnackte, sparfam in vielfarbige Lumpen ober Ueberrefte von einftigen braunen Djellabs gekleibete Mauren, Reger und jubifche Lafttrager, oft herculische Geftalten mit eifernen ftrotenben Musteln, ober ichlante febnigte fpannfräftige mit feinen Anochengelenten, bie vom Seewaffer naffe bunfle Saut ihrer Glieder wie die von Bronzestatuen glanzend, heben unter grellstimmigem eifernben Geschrei bie Laften in und bor ber Depothalle auf ihre ftarken Schultern und schleppen fie, bas flache Meer burchwatend, zu ben fie erwartenden großen Rahnen. Beigbartige Turbantrager, gang in bie weitfaltigen gelbweißen Diellabs verhüllt, sigen unbeweglich und stumm auf hoben Wollenballen, aus ihren langen fleinföpfigen Pfeifen rauchenb. Jüdische "junge Männer" und Factore, in langen blauen Tuchkaftans ober halb alla franca gekleibet, beaufsichtigen, ordnen, leiten bie Arbeit, befehlen, treiben bie Leute an. Dunkelbraune fleine Maurenbuben, am fonft kahl geschorenen Ropf eine vom Messer verschonte zottige Locke ober ein mit buntem Banbe burch= flochtenes Böpfchen tragend, tangen im feichten Waffer umber und wälzen sich im schmuzigen Sanbe bes Ufers. Oben aber auf ber breiten fteinernen Bruftung ber weißen Safenmauer liegen, bom Geklimper eines braunen Burfchen auf ber zweifaitigen Guitarre unterhalten, in ihrer weiten Umbullung formlofen Alumpen abnlicher als Menschengestalten, ftunbenlang unbeweglich hingeftreckt ober in sich zusammengerollt, zahlreiche Repräsentanten jener im Orient so häufigen Menschengattung. benen bas Ausruhen nie zu fauer wird, beren gänzliche philofophische Bedürfnifilofigfeit ihnen jede Art von Erwerbethätigfeit und somit von Bewegung überflüssig zu machen scheint. Weftlich schließen die steile, mit Cactus und Aloë bicht überwucherte Uferklippe und bie alte Steinbaftion, über welcher fich bie Ruine bes, einst bei ber Aufgabe bes Besitzes von Tanger burch bie Engländer gesprengten, Forte erhebt, auf ber Oftseite

ähnlich bewachsene gelbbraune Sanbsteinfelsen und bann eine weite flache Stranbebene bie Scene ab.

Ein gang verschiebenes, noch mannichfacher bewegtes Schauspiel bietet, jumal an Sonntagen und Donnerstagen, ber weite fanft gur Stadt fich nieberfentenbe Bugelruden bar, welcher im Süben außerhalb ber bortigen Stabtmauer vor bem Garten bes beutschen Minifterrefibenten ausgebreitet liegt. Selten wirb er gang leer von braunen Wollen- und jenen niebern engen grauen Leinwandzelten, in welchen von maurischen und judischen Handwerkern allerlei kleine Industrien getrieben werben, mahrend eine viel größere Babl ihrer murbigen Mitbürger sie, bei ihnen sitzend, ohne im mindesten burch ihr Beispiel jur Thatigfeit angespornt ju werben, rauchend, jufebend, plaubernd ober schweigend umgibt. An jenen beiben Tagen aber vorzugsweise wird auf biesem Felbe großer Markt Früh morgens tommen lange Buge von Lafttamelen an, auf beren Rücken nun bie zur Berfenbung ins Land bier bereits angehäuften Ballen, Weibentorbe, Riften und Faffer aufgepactt werben. Balb füllt eine bichte Menge von Berkaufern, Manner, Weiber und Rinder, vom Lande und aus ber Stadt, ben gangen ausgebehnten Plat, theils unter fchnell aufgeschlagenen Zelten, theils unbebedt am Boben hodend, mit ihren Waaren, vorzüglich Garten- und Felbfrüchten, Gemüsen, Rafen, Bleifch, Buhnern und Giern in weichen Rorben. Das beifit fie füllen ihn, soweit er nicht von ber noch größern Menge von Pferden, Maulthieren und Packefeln eingenommen ift, bie mit zusammengebundenen Vorderfüßen mahrend ber Dauer bes Marttes bort aufgestellt find, nachdem fie ihrer Laft, eben biefer Marktwaaren, entledigt worden. Mit bem kläglich gellenben Beh- ober Luftgeschrei, bas bie Mohammebaner wie eine Stimme bes Teufels verwünschen, übertonen bie Efel fast bas laute Stimmenconcert ber Ausrufer, bie ihre Waaren anbieten, unb bas ber gankenben, keifenben, wuthenb anfeinander einkreischenben Händler und Käufer. Aber burch all ihren Lärm hindurch bringt weithin ber bumpfe Schall ber maroffanischen Pauten und ber näfelnd gellende Ton ber Hoboen, die in unerträg= licher Monotonie und Ausbauer uns unausgesetzt immer biefelbe nervenpeinigende Weise ins Ohr treiben. Es ist ein Zug von Männern in braunen und grauen Djellabs, von welchen diese fürchterliche Musik veranstaltet wird. Einer von ihnen trägt eine hohe weiße oder roth und grüne Fahne den andern voran; so ziehen sie aus der Stadt zum Markt und bahnen sich durch das Gewühl desselben ihren Weg, von Zeit zu Zeit halt machend, um mit lautem Geschrei die Gläubigen zu frommen Gaben für irgendeine Moschee oder heilige Stiftung aufzusordern.

Ein Laut und Element des allgemeinen Lärms aber, den das Straßenleben einer dichtbevölkerten Stadt erzeugt, fehlt in Tanger: das Näderrasseln und Rollen der Wagen. Dieser marokkanische Hafenort hat und kennt keine Art von Gefährt. Jeder Transport von Gegenständen wird nur von Lastträgern oder Lastthieren besorgt; zu jeder Weiterbewegung, die nicht zu Fuß geschieht, bedient man sich hier und überall im Lande der Pferde, Esel, Maulthiere und Kamele. In der Stadt würde sich der Gebrauch der Wagen von selbst verdieten durch die Enge der meisten Gassen und durch die unglaubliche heillose Art von Pflaster, mit welchem sie alle gesegnet sind. Tanger übertrisst in diesem Punkte sogar noch Konstantinopel. Hierher mußten eingesleischte berliner Malcontente geschickt werden, um reumützig unserer guten Kaiserstadt alle Vorwürse abzubitten, die sie so oft gegen deren Straßenzustände ausgestoßen haben.

Man sieht, Tanger ward, trothem es See- und Hafenstadt ist und Europa so nahe gegenüberliegt, daß man bei gutem Wetter die Häuser drüben in Tarisa an der spanischen Küste erkennen kann, von der europäischen Cultur noch kaum beleckt. Das marokkanische Reich wehrt sich, so gut es vermag, gegen deren Eindringen. Die Regierung will keine Europäer und Christen. Sie verbietet ihnen Landankauf und Ansiedelung im Innern des Landes. Sie weiß sehr wohl, daß für ein mohammedanisches und halb wildes Volk sogut wie für ein ganz wildes kein Halten mehr ist auf dem Wege der Entäußerung seiner Eigenart und selbständigen Macht, wenn es einmal angesangen hat, der europäischen Cultur freien Eingang zu gewähren.

Und boch bilbet andererseits gerade Marosto ein so lockenbes Object für bie angeblich menschenbeglückenben, aber ben eigenen Bortheil feineswegs verachtenden Beftrebungen ber driftlichen Machte. Es ift ein Land von ber Große gang Franfreichs mit ausgebehnten buchtenreichen Seefuften, begunftigt burch feine gluckliche Lage an zwei Meeren und in einem warmen, aber durch beren Nähe immer abgefühlten, gefunden Klima, von gablreichen Fluffen burchzogen, mit freigebigem fruchtbarem Boben, und bewohnt von einer Bevolferung, bie vom willfürlichften weltlichen Despotismus in barbarischer Weise ausgesogen und in ihrem Bebeiben niebergehalten, und gleichzeitig von ber noch schlimmern religiösen Thrannei ber mohammedanischen Orthoboxie, ber unbedingten Herrschaft bes Roran, wie faum ein anderes Bolt bes Orients geistig getnechtet und ber Möglichkeit jeber Weiterentwickelung beraubt wird. Gin folches Reich ift eine immerwährenbe Herausforberung an bie klügern und ftarkern Nationen, fich mit ihm eingehender ju beschäftigen und bie Berbefferung feiner Buftanbe auf jebe Beife gu verfuchen,

Es ift ein bei uns noch viel verbreiteter Irrthum, bag Maroffo als mohammebanisches Reich auch feinerseits, wenn nicht bie weltliche Suzeranetat und Oberhoheit bes türfifchen Sultans, fo boch eine Art von religiöfer Autorität beffelben als "Rhalifen". b. b. Stellvertreter und Nachfolger bes Propheten, anerkenne und somit bie Beimsuchungen besselben und feines Reichs als ber gangen mohammebanischen Welt widerfahren mitempfinde. Nie hat bas felbschuckische Türkenthum bis hierher seinen Ginfluß erftredt. Die von ber Lehre bes Propheten fanatifirten Araber, welche in ihrem rafchen Eroberungefluge über Rorbafrita bin icon balb nach ber Hebichra bas Bolt bes alten Mauritanien an bieser Nordwestfüste unterwarfen und befehrten, Spanien mit bem Schwert gewannen und erft nach mehr als fiebenhundertjähriger Herrschaft wieder nach Maroffo guruckgebrängt wurden, bas sie bis biefen Tag beberrichen, bunten fich bie echten, birecten, legitimen Erben ber erften Betenner bes Propheten ju fein und betrachten ben Unspruch ber Türken barauf für eine unberechtigte Usurpation. Der Gultan in Fes ist für sie ber wirkliche Rhalif. Aber mit einer anbern Macht

١

in seinem Reiche selbst muß bennoch auch er bie Würbe ber g eiftlichen Herrschaft theilen. Der Prophet hatte befanntlich an Frauen und an Söhnen keinen Mangel, und Marokto bat bas Blud, außer bem Rhalifen einen gangen Stamm von leiblichen Nachkommen Mohammed's zu befiten, welchen burch biefe Gigenschaft allein schon, mas und wie fie auch im übrigen seien, bie unverlierbare Qualität ber Beiligkeit beiwohnt. Das find bie Scherifs ober, wie ber arabische Plural lautet, bie Schürfa. Die höchste geistliche Autorität und Heiligenwürde aber war in ber Familie bes Groß-Scherif erblich, ber in Uefan (von ben Engländern Wazan geschrieben) resibirte, Sibi= (Berr) Babj= Abb = e8 = Salam. Bei ihm fand Gerhard Rohlfs 1861 eine wahrhaft freundschaftliche Aufnahme. Aus ber eingehenben Schilberung ber Person biefes merkwürdigen Mannes sowie seiner Stellung und Wirksamkeit als einer Art von marokkanischem infalli= belm Bapft und Oberheiligen, welche Roblfs in feinem "Aufentbalt in Marotto" gibt, empfängt man fast ben Einbruck, als sei bas Machtverhältniß bes Scherifs von Uefan zum Sultan in Fez bem ehemaligen bes Mikabo von Japan zum Taikun ähnlich gewesen. Wenn bem 1861 wirklich so war, so ist barin seitbem eine bebeutenbe Aenberung eingetreten. Sidi = Abb = e8= Salam wohnt gegenwärtig bier in Tanger, ein fraftvoll aussehenber höchst stattlicher Mann in ber zweiten Balfte ber Bier= ziger, lichtbraun von Saut, von mäßiger Leibesfülle, fcwarzbartig, meift in bunkelblaue, nicht mehr ganz echt maurische Bewänder gekleibet. Er hat bor einigen Jahren einen Schritt gethan, welcher vielleicht ben Nimbus unbedingter Heiligkeit und Unfehl= barkeit in ben Augen ber Frommen einigermaßen zu schwächen geeignet war. C'est l'amour qui a fait cela! Sein bunkles Auge fiel auf eine hubsche, ebenfalls brunette junge Englanberin, welche in einer biefigen ameritanischen Familie eine Mittelftel= lung zwischen Gesellschafterin und Bonne einnahm. Nach lan= gem Werben hat sie barein gewilligt, sich bem Scherif, ber außer feiner Seiligenwürbe auch einen foloffalen Reichthum an Land und Gutern und einige mohammebanische Frauen mit in bie Che brachte, zu vermählen. Diese driftliche Gattin bat bereits einen fehr merkbaren Ginfluß auf ben Bemahl genbt.

Sie barf ihrem Bekenntnig und ihren Sitten gemäß leben, geht und reitet in eleganter englischer Mobetracht, unverhüllten Gefichts, und macht in feiner Begleitung Bifiten in europäischen (Neulich genoffen wir bas Blud, bas Baar, Seine und Ihre Beiligkeit Groß-Scherif und Scherifin, im Salon bes beutschen Ministerresibenten zu begrüßen.) Nur eine hat er sich ausbedungen, und fie bat fich feinem Wunsche gefügt: in ihrem Saufe barf fie herrenbesuch nur in bes Gatten Gegenwart em-Die Dame hat bereits zwei neuen jungen Beiligen bas Leben gegeben; ift mit ihren etwa 33 Jahren amar keine garte und feine Schönheit, aber immerbin eine wohlgefällige Erscheinung von prächtigen Formen. Das Glück bes Baares foll volltommen sein. Aber man will bemerken, daß sich bie frommen Moslim nicht mehr so eifrig als sonst auf ben Boben werfen, welchen ber Groß-Scherif ober feines Pferbes Suf betritt, fich nicht mehr in fo glübenber Berehrung wie ebemals berandrängen, um ihm ihre Opfergaben zu bringen ober nur fein Man hat eben, felbst als Oberheiliger, Gewand zu streifen. nichts umfonft in biefem Leben!

Die höchste weltliche Autorität in Tanger übt ber 90jährige Bascha Diellali-ben-Sammun aus. Die Bevölferung ber Stadt foll gezittert haben in Furcht und Entfeten, als er hierher gefenbet wurde; ber begrunbete Ruf barbarifcher Graufamkeit ging Durch feine bier geübte Birkfamkeit aber hat er benselben nicht bestätigt. Auch er, bem unsere ganze Gesandt= schaftsgesellschaft am erften Tage ber Anwesenheit in Tanger ihren Besuch in seiner Rasbah gemacht hatte, erwiderte an biesem Sonnabend benfelben beim beutschen Minifter. Auf einem wunderschönen braunen Maulthier mit rothem Polftersattel und Baumzeug, gefolgt von feinem "Rhalifen", einem beturbanten, in ben weißen Djellab gefleibeten Araber mit ziemlich gemeinem orientalischen Gesicht, von dem Dragoman, und von vier Magha= zenis - ber eine ein schlanker, bunkelbrauner junger Maure bon mabdenhafter, ebelfter Schönheit - fam er in ben Garten geritten und hielt bor bem Saufe. In bem großen weißen Salon, einer breischiffigen Salle mit maurisch gemalter Dede und entsprechenben Thuren — bie Seitengänge vom Mittelraum burch Runbbogen

tragenbe Saulen getrennt, beren Sodel wie bie ber Banbe, bie Schwellen und ein Theil bes fonft marmorgepflafterten, mit berrlichen versischen Teppichen bebeckten Rugbobens mit der zierlichsten Mofait von farbigen Mojolitaplättchen ausgelegt findichien es bem alten herrn außerorbentlich zu behagen. Er ließ fich auf einem ber purpurnen seibenbamaftenen Dibans nieber und blieb in ziemlich lebhafter, meift bnrch ben Dragoman geführter Unterhaltung wol eine Stunde lang, mahrendbem er bie Berlen bes Rosenkranges beständig burch die Finger laufen ließ. Ein feltsamer Anblid, biefe mit gefreuzten Beinen gurudgelebnt basigenbe, einem fehr biden alten Beibe nicht unähnliche, schwammige Gestalt mit bem olivenbraunen, weißbärtigen, glotsäugigen Greifengesicht, bas Haupt vom weißen Turban bebeckt, in blak und matt grünlichem Burnus, welcher, vorn auseinandergeschlagen, bie weiten rothen und weißen Untergewänder seben ließ. Hr. Remelé, unser Photograph, war frappirt von ber Erscheinung und ließ, ob auch taum auf Gewährung hoffend, ben Antrag an die gestrenge Excellenz richten, ihm eine Minute behufs Aufnahme ihres Bilbniffes figen zu wollen. So weit ist aber bereits ber verberbliche Einfluß driftlicher Cultur auf ben Pascha wirksam gewesen, daß er nicht Nein dazu sagte, tropbem es sich boch barum hanbelte, einem birecten Berbote bes Propheten zuwiderzuhandeln. Er watschelte lächelnd zu ber Gartenthur hinaus, nahm auf bem hingestellten Seffel Blat und blickte mit blob erstauntem Ausbruck in ben bor ihn bingepflanzten photographischen Apparat. Einige Secunden bielt er ruhig aus, bann aber wandte er fein braunes Saupt und beganu zu fprechen. Wir fürchteten icon, alles fei verdorben. Aber bie Störung war fpat genug eingetreten, um nicht mehr schäblich zu wirken; nach furzer Zeit konnte Remele ein wohlgelungenes, auf ber Negativplatte scharf herausgebrachtes Bilbniß bem erstaunten Pascha vorlegen. In seiner Freude bestellte berselbe gleich — zwei Exemplare bavon und veranlagte auch feinen Rhalifen-Abjutanten, ju figen, wie er es gethan.

Der zweite weltliche hohe Würbenträger bes Kaisers zu Tanger ist ber sogenannte Minister ber Auswärtigen Angelegensheiten, Sibi-Wohammeb-Bargasch. Sein Amt legt ihm ähnliche Pflichten auf, wie dem Baron von Röder am berliner Hofe bas seine: er ist der Einführer der fremden Gesandten. Ein ehemals von ihm in Gibraltar betriebener Handel mit Butter und Eiern hat ihn mit dem Auslande, scheint es, genügend vertraut gemacht, um als der geeignetste Mann für die Berhandlungen mit den Vertretern der fremden Mächte befunden und zu jener Bürde erhoben zu werden!

Um Freitag Abend, nach einem größern officiellen Diner bei unferm Minifter, welches an beffen Tafel fammtliche Mitglieber ber bevorstehenden beutschen Gefandtschaft und ben berühmten bevollmächtigten Botschafter und Minifter Großbritanniens in Maroffo, Sir Drummond Hah, mit Gemahlin, Töchtern und Schwiegersohn versammelt hatte, erschien auch jener hohe Berr im Salon: ein groß und ftart gewachsener alter Mann mit einem nichts weniger als orientalisch geschnittenen, aber matt chotolabenfarbenen Geficht von auffallender Aehnlichkeit in ben Formen mit bem Frit Reuter's, mit ftartem und fpigem weißen Rinnbart, eine große Brille auf ber imposanten folbenförmigen Rafe. Er trug die Rapuze feines feinen weißen Burnus über ben riefigen Turban gezogen, unter jenem wieber andere weiße und rothe Gewänder, und über bemfelben noch einen bunkelblauen Tuchburnus, ber nur vom Salfe bis zur Bruftmitte geschloffen Mit unbefangener Munterkeit und fogar einem Anfluge von Galanterie fprach er zu ben Damen ber Gefellschaft, ebe er sich auf bem Divan neben Sir Drummond niederließ, wo benn balb auch bie gelben Pantoffeln von ben ausnahmsweise bestrumpften Füßen glitten und biese sich nach und nach in lieb= gewohnter Weise unter ben Sitz ihres herrn hinaufzogen. so fühlte er sich ganz à son aise. Die beiben vielleicht mäch= tigften und wichtigften Manner Maroffos fagen fo Seite an Seite, balb im eifrigen Gefprach einander zugekehrt, auf bem fleinen Divan, eine außerorbentlich intereffante Gruppe, bes Fixirtwerbens in hohem Grabe werth. Sir Drummond, eine Geftalt von Mittelgröße, in ichwarzer Gefellschaftstoilette, ben großen Stern bes Bathorbens auf ber linken Bruft; ein Ropf von prononcirtem Gepräge, ben man nie wieber vergißt; Scheitel und Vorberhaupt fahl, bas noch übrige bunfle glatte Haar

sorglich in einzelnen Streifen über bas letzere hinübergezogen und an ben Schläfen als feste Spitzen vorgestrichen; starke buschige bunkle Brauen, welche die klugen blitzenden Augen immer in tiesem Schatten halten; eine etwas unentschieden gesformte Nase, darunter starker weißer Schnurrbart; Bollbart um Kinn und Wangen; das ganze Gesicht von lebhaftem, munterm Ausdruck, der ganz auf einen herzigen, schlichten, heitern Biebermann deuten würde, wenn er den einer vollendeten überslegenen Schlauheit ganz zu becken vermöchte.

Ueberall hört man Sir Drummond als ben eigentlichen Lenker Maroktos bezeichnen. Im Lande geboren und von Kindbeit auf anfässig, fennt er basselbe, beffen Bolt, Regierung, Personen, Buftanbe, Sprache, wie fein zweiter. Seine glanzend botirte Stellung hilft ihm noch außer biefen perfonlichen Borzügen, fein volles Preftige bei ben Mauren bauernd zu erhalten. Was er will, so heißt es, geschieht sicher. Und mehr als eine frembe Macht soll schon bie Erfahrung gemacht haben, baß er felten gerabe bas will, was fie eben am liebsten munichte. Deutschland wird schwerlich in ben Fall tommen, ein Gleiches Die Meinung mancher Frangofen, bag es bie zu erfabren. Absicht habe — Maroffo zu annectiren und burch biefe bevorstebende Gesandtichaft beren Ausführung einzuleiten gebente, ift ein fühner poetischer Traum, ber kaum jemals Sir Drummond's Schlummer ftoren ober einen Schatten über fein munter belebtes Antlit breiten bürfte!

## Deutsch=afrifauische Charafterstudieu.

Erwarten und Borbereiten. — Ein Spazierritt zur Bestspite ber nordsafritanischen Rufte. — Der beutsche Bächter bes internationalen Leuchtseuers. — Heiliger Bahnsinn.

Tanger, 18. April 1877.

Der Sultan schickt die Pferbe nicht, und wir sind noch immer in Tanger; oder er hat sie geschickt, aber sie sind noch nicht ansgelangt. Der italienischen Gesandtschaft soll es ihrerzeit ähnslich ergangen sein: fast einen Monat über den sestgesetzen Termin hinaus hat sie auf die Ankunft der Thiere warten müssen. Nichts hilft die Ungeduld — haben wir uns auch in diesem Falle zu sagen, uns in Allahs Willen zu ergeben und die so wider Erwarten uns in Tanger vergönnte Zeit, so gut es sich thun läßt, jeder nach seiner Art auszunutzen.

۶

Diese Arten sind natürlich je nach Lebensgewohnheiten und Reigungen sehr verschieden. Die Ausslüge zu Pferde und die Jagb in der nähern und fernern Umgegend sind die am meisten beliebten Mittel, die Tage zu verfürzen. Während der Abende und der ersten Nachthälften sorgt dafür eine sehr anregende heiters Geselligkeit, welche das deutsche Haus und noch einige andere Häuser der internationalen Colonie Tangers den deutsschen Gästen bieten.

Die hochgespannten Hoffnungen ber zur Gesandtschaft commanbirten Herren Offiziere, passionirter Jäger von haus aus,

auf afritanischem Boben sofort Gelegenheit zu fühnen Löwen-, Banther- und Spänenjagben zu sinden, und heerden von Antiloven und Gazellen bas Leben zu fürzen, hat wenigftens in Tangers Umgebung feine Aussicht auf Erfüllung. Die Wilbschweinsheten, mobei bie aufgejagte Beute schließlich vom Pferbe herab mit ber Lanze erlegt werben muß, ein hier fehr beliebter Sport ber Engländer, haben bisher, ich weiß nicht wodurch verhindert, noch nicht in Scene gesetzt werden können; was um fo empfindlicher ift, als Sir John Hah's Schilberung berfelben bie Begierbe unserer Herren banach lebhaft angeregt So muß sich ihre Rugel und ihr Schrot mit bem Rleinwild, mas bier im Kelbe freucht und fleucht, mit Wachteln und Kaninchen begnügen. Unter ben erstern zumal ist es ihnen benn auch gelungen, nicht unbebeutenbe Verheerungen anzurichten. Auch bie beabsichtigten großen Fischfangpartien in bie See hinaus verbietet bas von bem scharfen Westwinde täglich gleich aufgeregte tofenbe Meer sowie ber bis gestern Abend, mit Ausnahme bes einen vorigen Sonntag (ben 15.), immer nur auf halbe Stunden unterbrochen gewesene Regen.

Die Vorbereitungen für bie Karavanenreise, bie immer wieber neu ersonnenen und ausgeführten Bereicherungen ber Abjuftirung, Antauf, Beftellung, Probung von möglichft landesangemeffenen zwedentsprechenben Trachtftuden geben für manche Mitglieder ber Ambaffabe einen andern nicht unintereffanten Gegenstand ber Beschäftigung. Wenn alle bie Sonnenbute, weißen Diellabs und Burnus, Reithofen und weichen hoben weißen Leberstiefel, die bier fur die beutschen Berren mabrend biefer Woche von ben spanischen und arabischen Meistern Tangers angefertigt worben find, erft bie Besteller schmuden werben. so wird schon allein burch bie so Ausgestatteten, auch abgesehen von ber wol funfzig Personen gablenben maurischen Begleitungsmannschaft, ber Anblid unseres Geschwabers beim Abreisen von außerorbentlich malerischem Effect fein. Bielleicht ware biefer schöne Eifer, bem Kleingewerbe und ber Industrie Tangers Beschäftigung und reichen Verbienft zu geben, weniger lebhaft entfacht, wenn sich beren erfte Leiftungen nicht so überraschend preiswürdig und vortrefflich erwiesen hatten, wie es in ber That geschehen ist. Schuhwerk jeder Gattung zumal wird nicht leicht anderswo in solcher Güte, Schnelligkeit und Wohlfeilheit angesertigt wie hier.

Unter ben Ausflügen in die Umgebung ift mir befonders einer eine liebe unvergefliche Erinnerung. Der freundliche, fundige, limmer mit Rath und That bienstbereite Rangler bes beutschen Ministerrefibenten, ber früher in Benezuela angeftellt gewesene', mit Dr. Weber's einzigem Borganger, Berrn v. Jülich, nach Tanger gekommene Herr Tietgen aus Bremen, in allen Sätteln so tuchtig, fest und gerecht wie in bem feines Pferbes, machte babei ben Führer. Wir waren vier Männer aus ber gemeinsam von Gibraltar herübergekommenen Gefellschaft. Gerabe an biesem Sonntag, für welchen bie Partie verabrebet mar, hatte jum erften mal ber Regen ausgesett. Beller beißer Sonnenschein lag auf Land und Meer, mahrend ein bis ins Mark erfrischenber Wind, vom Norben her wehend, selbst bie Glut bes Mittags mäßigte. Das Ziel unfere Rittes war Cap Spartel, im Weften von Tanger, ju Pferbe in zwei Stunden von bier zu erreichen. Für Deutsche bat ber Besuch biefes Caps und seines für bie Schifffahrt in biefen Gegenben außerorbentlich wichtigen Leuchtthurms noch ein besonderes Interesse. Gin Landsmann hauft bort auf ber einsamen schroffen Rlippe über bem Atlantischen Ocean als Leuchthaus-Director; "Sibi-Bingel" nennen ihn bie Mauren, b. h. verdolmetscht: Berr Wengel. Ein geborner Dresbener, 1849 und 50 Freiwilliger in ber schleswig-holsteinischen Armee, Rämpfer von Ibstedt und Fribericia, ift er im Berlauf bes abenteuerreichsten Lebens, beffen Geschichte wie ein Roman ober Belbengebicht von fühnster Erfindung klingt, vor neun Jahren endlich an biesen afritanischen Felfenstrand geworfen worden, wo er von ben wunder= lichen' Stürmen feines frühern Dafeins in pflichtgetreuefter rubelofer Amtothätigkeit als Suter jenes Leuchtfeuers und Berwalter bes bamit verbundenen Beobachtungspoftens "ausruht".

Der Weg führt eine Strecke lang vom beutschen Ministershause zwischen Cactus, Aloës und hohen Schilfrohrhecken hin, womit die zahlreichen Gärten im Südwesten der Stadt, reiszende, baums und blumenreiche Bestigungen maurischer und euros

päischer Größen Tangers, eingefaßt find. Man blickt ba bom Sattel herab in manche anmuthige lauschige grüne Verborgenheit hinein — aber boch in feine, bie fich mit bem in feiner leichten Verwilberung boppelt poetischen und prachtvollen Didicht bes beutschen Reichsgartens meffen könnte, von welchem unfer Minister= hotel umgeben ift. Dann geht es eine Biertelftunde lana Sügel auf und ab, beren Abhange noch überall mit frischem faftigen Grafe bewachsen find. Das Meer bleibt bem Auge hier noch verborgen; weithin aber behnt sich vor uns bas Hügelland, meift bis zur Sobe hinauf angebaut und nach ber Ferne bin ju immer bobern Berggugen anfteigenb. Gin fleiner Fluß, ber Jubenfluß genannt, wird auf steinerner Brücke überschritten. Dann steigt neben ber Ruine einer portugiesischen Mauer ber steinigte Weg schroffer als bisber aufwärts, zu Bergfuppen, welche gang mit Garten bebeckt finb, aus beren bunkelm Laube und blutenbebecten Kronen weiße Billen, manche barunter mit gewölbten rothen Dächern, hervorleuchten. ber Tiefe zur Rechten aber wie über bie niedrigern mehr und mehr zurudfinkenben Sügel hinweg fieht man bas blaue Meer, und an ben Uferhöhen fern hinter uns bie weißen Saufer von Rlar und wolfenfrei traten im Sonnenlicht bas Cap von Gibraltar und bieffeit ber Enge bas boppelt fo bobe Gebel Musa, ber afrikanische Affenberg, ber bisber noch immer seine regendrohende Nebelhaube getragen hatte, aus bem garten Duft ber öftlichen Ferne hervor; licht und scharf in allem Detail brüben bie bergige Subweftfufte Spaniens, beren Linie fich hier in rascher Biegung nach Nordwesten wendet, wo sich nahe bem Horizont noch Cap Trafalgar erkennbar aus ber leisen Nebelschicht über bem Ocean abhebt. Dieser Blick über bie Meere und Ruften bin schien mir ben Bergleich wohl auszuhalten mit vielem bes Herrlichen, mas mir - natürlich abgesehen von Taormina, Baffai-Phigalia und Athen — Italien und Griechenland in biefer Art je gezeigt haben. Die Weite und Grofartigfeit bes Bilbes machft mit jebem bobern Gipfel, jebem Hochplateau, bas unfere Pferbe erklettern. Längere Zeit wieber entziehen uns bie Barten feinen Anblick. Die leben= bigen hoben Seden von wilbem Delbaum, Buchebaum, Weißborn, Caprifolium, Lorber, Moe, Feigencactus, Brombeeren, Schilfrohr und Schlinggewächsen von allerlei Art bilben mit ben Laubfronen ber nächften Feigen-, Eucalpptus-, Magnolien-, Granaten- und Orangenbäume jener Garten, zwischen benen bie enge steinigte Strafe ansteigt, oft bichte luftige Schattenbacher über berfelben, welche nur vereinzelte Sonnenblide burch-Frische Quellen entspringen murmelnb bem felfigen Boben zur Seite, bicht umwuchert von großblumiger Brunnenfresse. In biesen reizenben Laubgangen bergan fletternb, gelangt man endlich nach einstündigem Ritt von Tanger auf bie freie Hochebene. Da liegt wieber bas Meer und bie spanische Rufte zur Rechten in ber Tiefe. Aber auch zur Linken im Subwesten sieht man nun ba, wo bie niedrigern Berge gurudweichen, ben Ocean bis zum Horizont bin blauen, und meilenweit nach Süben hin jene ben Schiffern so furchtbare Strecke flachen fanbigen Stranbes an ber Weftfufte, von ber weißen Linie bes Wogenschaums ber Brandung gefäumt.

Ueber bas mit Terebinthengebufchen, nieberm Palmettenund jungem Chpressenwuchs bestandene, von wilden Rosen abn= lichen, großen, weißen Blüten überfate Plateau, auf welchem gablreiche Rinder- und Ziegenheerben weiben, jagen die Bferbe in gestrectem Galop babin. Roch einmal aber steigt ber Weg bis jur letten Baghobe, welche eine, einem Chklopengemäuer nicht unähnliche Gruppe von aufeinandergethurmten foloffalen Sanbsteinbloden front, etwa 500 Fuß über bem unten gegen bie Rlippen schäumenden Meere. Dann fentt er fich fteil abwarts, zwischen bobem bichten Gebuisch fich windend, bis zur halben Sobe ber Wand. Dort trifft man mit einigem Erstaunen auf einen, bem Geftein muhfam abgerungenen, aber vortrefflich angelegten, wohlgeebneten und gut gehaltenen Weg, beffengleichen ich in und um Tanger noch nicht gesehen hatte. Seine Berstellung foll zum Theil bas Berbienft eben jenes Landsmanns fein, bem unser Besuch gilt, "Sibi-Binzel's". Unten zur Rechten bie lichtblaue weißbranbenbe See bis jum hohen Horizont bin; zur Linken bie fteile, bebuschte obere Felsenwand, an ber fich ber Weg, ihren Borfprüngen und Ginbuchtungen folgend, hinzieht. Auf biesem reiten wir weiter. Blötlich bei einer neuen Wendung besselben steht nahe schon unser Ziel vor uns: auf schroff aus der Brandung aufsteigender nackter Klippe ragt der Leuchtthurm von Cap Spartel mit dem flachgedeckten niedern Berwaltungshause vor dem im Mittagssonnenglanz silbern schimmernden Hintergrunde, welchen die ungeheure gekräuselte Fläche des wie eine Wand zum Horizont ansteigenden Atlantischen Oceans für unsern Standpunkt bildet.

Die auf ber Bant bor bem Gebäube figenben maurischen Diener ftanben auf und nahmen uns bie Pferbe ab. Mit berglicher Begrufung trat unfer Landsmann uns entgegen: eine mittelgroße Geftalt in ichwarzer Leberjoppe, mit braunem, blonbbartigem, bon allen Wettern bes Lebens burchfurchten, knochigen Geficht, unter beffen bufchigen Brauen ein Paar blaue flare Augen so offen, gut, brab und ehrlich in bie unsern faben, wie fie je aus eines tuchtigen beutschen Mannes Antlit geleuchtet haben. Und wunderlich! unter fo vielen Bolfern herumgeschleubert feit 28 Jahren, in ihrer aller Zungen rebend, sobaß er manches beutsche Wort, manche beutsche Satbildung nicht mehr zu finden weiß und ihr eine frangösische ober englische supponirt, bewahrte herr Wenzel wie ein unverlierbares, angeftammtes, wohlgehütetes Gut ben reinen Sprachflang feiner meifnifchbresbener Beimat, ben er felbst in jenen fremben Zungen nicht aufgibt. Wie freundlich und beiter vertraut tonen biefe Laute von ber Elbe hier jum Braufen bes Atlantischen Oceans auf ber afrikanischen Uferklippe!

Das Gebänbe, in welchem alles die peinlichste Sauberkeit, Ordnung und Nettigkeit athmet, schließt einen offenen gepflasterten Hof in seiner Mitte ein.

Aus einem Felsen in bemselben fließt ein lebenbiger klarer Brunnen in das Becken davor, ein besonders köstliches Gut dieses Caps. An der Nordseite des Hoses ist der Eingang zu dem Leuchtthurm. An den andern Seiten öffnen sich die Wohnungs- und die Vorrathsräume auf die den Hof umgebende Halle. Ein Gemüsegarten ist dem westlichen Abhange der Höhe abgewonnen. Ein paar Häuschen an der rückseitigen Verglehne beherbergen die dem Chef für den Dienst beim Leuchtsfeuer beigegebenen maurischen Leute.

In bem fühlen, gewölbten ftartwandigen Wohn- und Arbeitsgemach unfere Gaftfreundes ftanb balb bas reichliche Frühftud bereit. Beim Malaga und Borbeaux gelang es uns, ihm all= mablich bie Geschichte feines Lebens wenigstens in ihren Sauptzügen abzufragen. Wenn jemand bas Recht und bie Pflicht bat, feine Memoiren ju schreiben und ju veröffentlichen, fo ift es Sibi - Bingel. Bon Schleswig-Holftein tam er zur franzöfischen Frembenlegion in Algier, von bem kleinen Kriege gegen bie Beduinen jum großen Rriege gegen bie Ruffen, ju ben Schlachten an ber Alma und bei Inkjerman, zum Sturm auf Sebaftopol. Und wieber arbeitete er als Ingenieur in England, wurde bann in fgleicher Eigenschaft in Algier beim Bureau arabe angestellt und bort auf einer Expedition ins Innere von bem gefürchteten Räuberftamm ber Beni Shnaffen gefangen. Nach längerer Zeit entrann er glücklich, trop ber mehrtägigen Berfolgung, burch einen verzweifelten "Tobesritt".

Er gelangte nach Marolto. In Tanger lebend, hatte er ben Rampf ums Dafein noch einmal in feiner ganzen Schwere aufgunehmen, bis ihm ber freilich fehr mäßig botirte Boften als Chef bes internationalen Leuchthaufes auf Cap Spartel zutheil wurde, welchen er feitbem in fo anerkannt mufterhafter Beife verwaltet. Gin fonberbarer Rubehafen, ben fich ber Mann bier eröffnet bat! Denn fein Amt ftellt unausgefest bie volle Spannfraft und Ausbauer bes Geiftes und Körpers auf bie schärffte Bon ben maurischen und spanischen Untergebenen, mit benen er auf feiner einsamen Rlippe hauft, hat er jebenfalls viel weniger Sulfe im Dienst als Plage und Noth, um fie in Botmäßigkeit zu erhalten und fie zu jener Bunktlichkeit, unbedingten Gewiffenhaftigkeit, Strenge und Ordnung in ber Pflichterfüllung zu erziehen, welche gerabe biefen beiben Stämmen bie unbefannteften Eigenschaften find und als bie überflüssigften erscheinen. Nur sich felbst tann er vertrauen. fo lebt er bier nur ber Befriedigung bes ichonen Chrgeizes, an ber ihm anvertrauten Stelle bas schlechthin Untabelige zu leisten und zu schaffen. Daß ihm biefelbe in vollem Mage geworben, erkennt auch wol ber Laie in biefen Dingen, ohne bas Zeugniß ber controlirenben Oberbehörbe, bei ber Durchsicht ber Beobachtungsjournale und ber Durchwanderung aller Räume bes Leuchthauses und Thurmes, an dessen Laterne (einem festen Leuchtfeuer, durch eine kolossale Dellampe mit entsprechendem Refractor aus dicken gehämmerten Gläsern erzeugt) Sidi-Vinzel mindestens ein Orittel jeder Nacht persönlich seinen Dienst thut; und nicht am wenigsten auch aus dem Zustande des Weges an der Bergwand, dessen Ausbesserung und Instand-haltung zu seinen Amtspflichten gehört.

Dieses Amt hat die, unter allen Aemtern, von benen ich je gehört habe, gewiß sehr seltene, Eigenthümlickeit, daß sein Verwalter der Angestellte von zehn Staaten zugleich und ihnen allen verantwortlich ist. Das Leuchthaus gehört zwar Marroffo, aber zehn Staaten bringen die erforderlichen Kosten desselben, 150,000 Frs. jährlich, durch "Matricularbeiträge" auf, und die Oberbehörde ist eine aus den fremden Vertretern zu Tanger gebildete internationale gemischte Commission.

Die berühmte Höhle in ben Sanbsteinklippen bieses Ufers, welche man durch einen Ritt von dreiviertel Stunden von Cap Spartel aus erreicht, zu besuchen, mußten wir für diesmal aufgeben. Wir hatten uns zu sest verplaudert mit dem merk-würdigen Manne, und der Aufenthalt auf dieser Alippe mit dem grandiosen Ueberblick über Meere und Küsten, den man von hier genießt, war zu fesselnd, als daß wir uns davon schnell genug hätten losreißen können, um noch jene weitere Partie an diesem Tage auszuführen.

19. April.

Ein ganz eigenthümlicher arabisch=musikalischer Lärm, ben ich schon seit einer halben Stunde, mehr und mehr anwachsend, von der Landstraße vor unserer Gartenmaner her tönen gehört hatte, rief mich gestern Nachmittags vom Schreiben ab. Es war nicht jener Trommel= und Trompetenklang der Signale und Marschweisen, welcher die, gegenwärtig unter Leitung eines englischen Offiziers besonders start betriebenen, Exercitien der 50 Infanteristen Tangers täglich von der ersten Frühe dis zum Abenddunkel begleitet. Auch nicht jenes Taraduka= und Oboenconcert der früher von mir geschilderten Einsammler from= mer Gaben, noch das des Gauklers und Märchenerzählers und

seines Orchesters auf bem "Ssucco", bem Markt vor unserer Gartenthur. Auch nicht ber eintonige Gesang bes "Lah il allah Mohammed rassul il Lah" ber Begrabnigproceffionen. schallte viel wilber und vollstimmiger zugleich. Bom flachen Dach bes Haufes fab ich nun eine ungewöhnlich ftarke Anfammlung von Menschen, barunter besonders zahlreich bie vermummten maurischen Weiber, auf ber ganzen Sobe jenseit ber Strafe entlang. 3ch trat auf lettere hinaus, und ba zeigte fich mir bie ebenso sehenswerthe als schenkliche Urfache biefer Schaubegierbe und jenes Lärms. An bem mit Aloebeden und Gebuisch bebecten Sügel berab, ben in weiterer Entfernung bas weiße Ruppelbach eines Beiligengrabes front, bewegte fich unter bem betäubenden Singfang und Tarabutaschlagen eines Dutends schwarzer und brauner Mufitanten zwischen bem bichten Spalier ber zu beiben Seiten ber Strafe gescharten Bollemenge eine Procession von tangenden und heulenden frommen Settirern, äußerft langfam in ihrer Richtung vorrudent, bem Stabtthor zu. Es waren nicht jene widrigften von allen Fanatifern ber mobammebanischen Welt, die Jesusbrüber, die Aiffauin, welche mit abnlichen aber noch gräßlichern Tangproceffionen und Exercitien bie Stabte bes Orients heimsuchen. Diese hier bezeichnete mir einer unferer Solbabos ober Maghazenis als bie "Hanbi". Er gehörte felbst ihrer Sette an und mare ficher am liebsten mit in bie tangenben Reihen eingesprungen, ftatt auf seinem Diensthoften am Gartenthor bes Minifters auszuhalten. "Tolles vors Auge gestellt hat ein magisches Recht" und übt noch immer eine ftartere Macht über bie Sinne und Geifter ber Menfchen als bas Befte und Bernünftigfte.

Und welch gräßliche Tollheit ist ber fromme Wahn, der falsche Begriff, der die Leute hier beherrscht! Zwei die ganze Breite der Landstraße einnehmende, durch einen Zwischen-raum von ungefähr drei dis vier Meter getrennte Reihen, jede von ungefähr 10—12 Mann, die einer den andern sest unter den Armen gefaßt und sich eng aneinandergebrängt hielten, beswegten sich, im Chor einen dumpfen Taktgesang stöhnend, in einem wahnsinnigen Zappeltanz ums Stadtthor, und zwar so, daß die erste Reihe sich rückwärts auf der Straße fortschob, die

ihr gegenübertanzende vorwärts. Hinter diesen folgte, so viel als möglich in ähnlichen Sprüngen, und mit aller Lungentraft brüllend, eine Kapelle von Tarabukaschlägern, die mit Fell bespannten langen Thongefäße mit ber flachen Sand wuthend bearbeitend und begleitet von ebenso verzweifelt und unausgesetzt blasenben Clarinettisten. Zwei Fahnenträger ließen an hoben Stangen, mit großen meffingnen Rugelfnöpfen auf ber Spite, ein rothes und ein blaues goldverziertes Banner über bem Mitten zwischen ben beiben tangenben Reihen Ruge weben. ging, nur in Paufen mithupfent, ein weißbeturbanter und weißbartiger Greis von bem ebelften Gefichteschnitt und gütig lacelnbem Ausbruck in ben Zügen, wahrscheinlich ein Oberhaupt ber Sette. Bunachft um ibn tangten zwei Bortanger, je einer aus ben beiben Reihen: ber eine ein wilber Maure, fast ganglich nacht, nur mit schmuzigweißem Baumwollenstoff von ben Suften bis zur Mitte ber Schenfel umbüllt, ber anbere mit nachten Beinen, aber in ein rothes armelloses Wamms gekleibet. Sie sind bie wüthenbsten Tänzer von allen und stacheln burch ihr Beispiel wie burch Zurufe bie etwa ermattenbe Kraft und Lust ber Genoffen in ben beiben Reihen, in bie fie von Zeit zu Zeit auch felbst gurudfpringen, immer wieber von neuem auf. Der Anblid ber Menschen, welche biefe Reihen bilben, gebort jum Graufigsten, was ich außer ben heulenben Derwischen in Stambul gesehen habe. Man tann ben Stempel und ben Ausbruck biefer von wildem wolluftigen Wahnsinn verzerrten Neger-, Berberund Arabergesichter, benen ber Schaum bor ben Libben ftebt, felbit nicht mehr thierisch nennen. Rein Thier ist eines abnlich scheußlichen Buthens gegen bie eigene Natur fabig, einzig ben Menschen treibt religiöse Berrudtheit bazu. Jebe ber beiben Reiben zeigte alle Barianten ber afritanischen Raffen, vom schwarzen Aethiopier bis zum lichtbraunen Araber, ein wirres Chaos von Trachtftuden und nachten Gliebern, und alle Nuancen jenes Wahnfinnsausbruck in ben Gesichtern ber meift blogen, theils gang tabl geschornen ober stellenweise von langen schwarzen Saaren umwehten, theils bezopften Röpfe. Giner von biefen ichwarzen Beiligen hatte fich, wie es viele im Orient gur größern Ghre Gottes thun, eine breite Bunbe von blutigem Giter quellenb.

auf seinem Scheitel beigebracht, bie er offen zur Schau trug, während ihm ber Geifer und Schaum auf ben Bulftlippen bes gahnefletschenden brullenden Maules stand. Die gewöhnliche Bewegung ber Tänger ift ein heftiges In bie Sobe-fpringen, mit vornüber gebeugtem Ropfe. Aber ber rechte Beilige weiß bamit zugleich noch unglaublich mannichfache Budungen und Schlenkerbewegungen ber einzelnen Rörpertheile, befonbere ber Beine gu Wie menschliche Sehnen, Anochen und Nerven bas verbinben. aushalten können, verfteht fein europäischer Mensch. Aber biefe Leute Scheint bie unausgesetzte Uebung folder Art frommer Ghm= naftit felbst in brei Stunden - fo lange bauerte fie geftern nicht matt und murbe ju machen. Wie febr fie auftedend wirft, zeigte fich in jedem Augenblick. Befonders bie fleinen und halbwüchfigen Buben unter ben Umftebenben und Bubrangenben fah ich bon bem Wahnfinn ergriffen: plötlich ftogen fie einen gellenben Schrei aus, und eine frembe Gewalt icheint fich ihrer Glieber zu bemächtigen und fie hineinzureigen in ben Wirbel ber Die Tarabukaschläger geberben sich fast noch mahnfinniger als bie einzelnen Tanger, fie icheinen fich am Rlange ihrer eigenen Sollenmusik noch mehr als jene zu berauschen.

Bon Budungen, bie feinen gangen Rorper burchschütteln, überwältigt, fturzte einmal ber eine Bortanger auf ben Boben. Bald liegt er wie ein Tobter im Staub und Geftein quer über ber Strafe, und gleichgültig tangen bie anbern mit voller Bucht auf feinem Ruden, Ropf und Fugen umber. Plötlich fturgt ein zweiter, ber Racte, mit gräßlichem Röcheln ber ganzen Lange nach rudwärts über jenen, ben bartigen schaumenben Ropf nach unten, bie machtige braune Bruft und bie Glieber von rudweisen Convulfionen burchzudt; und auch auf feinem Leibe tangen bie andern weiter. Aber nicht lange, so schnellt er in bie Sohe und wirbelt heulend wie mit neugewonnener verboppelter Rraft wieder in ben Reihen mit. Den ersten richtet bann jener gemuthliche Greis, nachbem er ihn noch einmal tüchtig getreten, bom Boben auf; er empfängt bafür einen gartlichen Rug von bem wieder jum Bewußtsein Erwachten, ber im nächsten Moment, gang wie vor ihm ber Racte, von feinem Bietid. Marotto.

Zappelteufel besessen wieber alle anbern frommen Brüber übersfpringt und überschlenkert.

So in rasender Bewegung auf bem jedesmal innegehabten Fleck, in ber gangen Masse aber febr langsam vorrückend, zog fich die Springprocession allmählich mehr und mehr von der Anhöhe bem tiefergelegenen Thore ber Stadtmauer zu. Um eine Strede von wenigen hundert Schritt zurudzulegen, brauchte fie zwei Stunden. Als fie bort, gefolgt von der Menge, aus welcher immer lauter gellend ber langgezogene fromme Begeisterungs= schrei ber vermummten maurischen Weiber erscholl, endlich für uns verschwunden waren, glaubten wir annehmen zu können, bas beilige Exercitium hatte ein Enbe, auch bie glühenbste religiöse Schwärmerei mußte, insofern fie fich ber nachten Buge zu ihrem Ausbruck bebient, von biefem Pflafter völlig abgefühlt und jum Erlöschen gebracht sein. Es erwies fich indeß als Täuschung. Als ich eine halbe Stunde fpater gur Stadt ging, fand ich innerhalb ber Mauer, nicht weit vom Thor entfernt, in ber großen Strafe inmitten eines faum zu burchbrechenben Gewühls bas Schauspiel immer noch in gleichem Gange. Das Stöhnen und Röcheln ber Tänzer war zu einem greulichen boblen Bebrull angewachsen, welches bem ber Ramele glich. Pferbe. Maulthiere, Efel, Pactrager, alles war in einen Knäuel aufammengebrängt und bieffeits zurudgehalten, ba bie Reihe ber bie ganze Breite ber Strafe fperrenben beiligen Gefellichaft nicht zu burchbrechen war. Plöglich, von bem garm und ben Stöfen wild geworben, baumten ein paar Pferbe, mit Ropf und Sufen um fich schlagend, boch auf. Rreischend wich bie Menge zuruck, und bie gange Beerbe von Maulthieren und Pferben fturgte in wilben Sätzen thalabwärts, auf bie geschlossenen Reihen ber Tänzer und ber Tarabutaschläger ein. Es war ein furchtbar prächtiger Anblid: Beilige und Profane, Männer, Weiber und kleine Kinder, in einem Nu niedergerannt, wälzten fich beulend unter ben hufen ber rasenden Thiere, bie über sie hinmeg weiter bie Strafe entlang stoben. Aber wer von ben Beiligen nicht fiel, nicht unmittelbar von bem Anprall getroffen wurde, sette Tang und Gebrull in bem verzweifelten Tumult fort, als ob bie Kinder Gottes von allebem gar nicht berührt würden.

Ich hatte genug von dem Anblick ber scheußlichen Scene. Manchem ber Tänzer wird fie bie Gefundheit seiner Glieber gekoftet haben. Und wahrscheinlich preift er fich bann noch felig, daß Allah ihn biefer unbeabsichtigten Auszeichnung und Qual gewürdigt habe. Unrecht ware es übrigens, bie Religion bes Propheten verantwortlich zu machen für biefe Aeuferungsarten bes frommen Wahnsinns. Der Mohammebanismus bes Roran empfiehlt, wie mich gründliche Renner beffelben verfichern, keine einzige berartige Culthanblung. Jebe Uebung, bie er ben Gläubigen vorschreibt, jebe Form ber Gottesverehrung hat im Gegentheil in ihrer finnlichen Erscheinung meift etwas burchaus Burbiges und Rubevolles. Rein Zweifel, bag Religions= handlungen, wie sie diese und ihnen verwandte Sektirer= und Der= wischgenoffenschaften ausüben, nichts anderes find als wenig mobificirte Gebräuche heibnischer Culte, welche, viel alter ale ber Mohammedanismus, noch birect von jenen uralt-affatischen und afritanischen Götterbienften herstammen, in benen bie Selbstpeinigung, die Wolluft bes Schmerzes und ber Wahnfinn eine fo große Rolle fpielten.

Einen wunderlichen Heiligen von fehr abweichender Art und Regel kann ich bier an jedem Tage gang genau beobachten. Jene Tänzer waren meift einfache Arbeiter, Diener ober Banbler aus ber Stabt, welche nach einer folden gründlichen Durchrüttelung ihrer Körper andern Tags wieder ruhig an ihr Geschäft und Handwerk geben follen. Diefer bier aber ift nichts als Beiliger, Beiliger von Profession. Er hockt Tag und Nacht an ber Mauer bes beutschen Reichsgartens bicht am Thor auf ber Erbe, neben einer gangen Reihe von Krüppeln, Blinden und Nafenlofen, die hier ihren Standort gewählt haben. hagerer chocolabenbrauner Leib ift, bis auf wenige, von Lumpen bebectte, Stellen und bis auf bie Fuge, bie in abgelegten europaifchen schwarzen Zeugstiefeletten fteden, völlig nadt. Den Ropf umfrauft eine Maffe bon gang berfilzten langen Wollenhaaren. Die Jagb in biefem Dicicht und auf feinem braunen Leibe scheint neben Rif rauchen seine einzige Beschäftigung zu sein. Er ist ein harmlofer Wahnsinniger, ber sich ber Himmel weiß wie ernährt und von feiner anerkannten Beiligkeit finanziell

eigentlich einen sehr wenig ergiebigen Gebrauch macht. Wir haben ihn Sanct-Pediculus getauft, wagen uns allerdings nicht zu nahe an seinen geweihten Körper heran, stehen aber auf freundlichem Gruß- und Gebesuß mit ihm. Nur wenn wir bei dunkler Nacht heimkehren, geschieht es wol, daß einer, ohne es zu wollen, über den unter seinem Häuschen Lumpen im Koth ber Straße den Schlaf der Heiligen Schlummernden hinwegsschreitet. Und wir sind sehr zufrieden, wenn dann nichts anderes als nur ein Schauer uns über den Leib läuft!

## Was uns in Tanger die Zeit des Wartens vertrieb.

Enbliche Erfüllung bes lange Erharrten. — Reue Strafenbilber. — Die europäisch amerikanische Emigration. — Zauberfeste bei Tag und Racht. — Gepäckaufgabe.

Tanger, 24. April 1877.

Gestern Nachmittag bat benn bie Zeit bes Wartens für bie beutsche Gefanbtschaft ihr Enbe gefunden. Bon einer Fisch= fangpartie auf ber See bie Hauptstraße vom Safen her zum beutschen Sause beim gebend, sah ich auf bem Zwischenplat, ber in bessen Nachbarschaft von ber äußern und ber innern Stadtmauer an ben Oberthoren gebilbet wird, eine noch bichtere Menschenmenge, ale fie fich fonft ichon zu jeber Stunde bes Tages bort zu brängen pflegt, versammelt und, wie es schien, von Neugier und Schauluft ungewöhnlich lebhaft erregt. war eine Reihe schöner Maulthiere mit neuen rothen arabi= schen Polstersätteln, beaufsichtigt von einigen schwarzbraunen Maghazenis in ihren höchst originellen Trachten, welche ben Gegenstand biefer Schauluft bilbete. Und bald barauf zeigte fich mir braußen vor bem äußern Thor, ben ganzen Plat bes Ssuffo längs ber Mauer bes Ministergartens einnehmenb, ein noch bei weitem reicheres Bilb. Da hielt ein Geschwaber von wol 60-70 Reitern mit ebenso vielen bepacten Pferben und Maulthieren zwischen bem fie umgebenben Saufen ber Markt=

leute, Bauern, Sandwerker und bichtverbullten Weiber: Reitergestalten, so wildprächtig, charaftervoll, so mannichfaltig und so phantaftisch-malerisch in ber ganzen Erscheinung, bom Turban und spigen Fez bis zum Pantoffel, wie ich fie im gangen Often und Weften ber Welt bes Islam bis babin noch nicht geseben Einer von ihnen, auf reich mit rothem Sattelzeug, mit rothem wollenem Net = und Quaftenwerk geschmucktem Grauschimmel, trug die rothseidene maroklanische Fahne, jeder der anbern quer über ben hohen Sattel gelegt ober wie eine Lange auf ben Schenkel gestemmt bie sechs Fuß lange arabische Flinte in rother Umhüllung. Die Kapuzen ber weißen Djellabs und Haiks, lettere bei jedem einzelnen anders, und bei jedem mit dem Inftinct bes Malerischen in Wurf und Farbe, abwechselnd mit brennend rothen, blaggrünen ober tiefblauen Gewandstücken um bie Geftalten brapirt, umrahmten bie fühngeschnittenen braunen geschorenen Maurenföpfe und sammetschwarzen Negergesichter. Die Beine vom Anie ab nacht, die Fuge in gelben Pantoffeln ohne Saden auf bie breiten arabischen Steigbugel geftütt, Sabel und Dolch entweber nabe unter bem linken Arm quer in der breit um den Leib über die Unterfleider gewundenen farbigen Gürtelbinde ober an rothen Schulterschnuren tragend, fagen biefe Geftalten auf ben bochbevadten Berberhengften, über beren Sättel maroffanische buntstreifige Wollenbeden und Teppiche geschnürt waren. Das nicht militärische Personal ber Karavane überbot selbst bie Reiter wenn möglich noch in ber bunten Mannichfaltigfeit ber afrikanischen Rassenthpen, ber Trachten, ber Haltung boch auf ben ihren Maulthieren und Pferben aufgelegten Laften von Ballen und Rörben. Wieber andere Maulthiere trugen die Zeltstangen und Zelttucher für bas Lager ber gesammten Mannschaft. Ueber bie ganze freie Anbobe jenes Marktplates, auf welchem noch die Packefel und Kamele ber heutigen Marktfaravane lagerten und umberftanden, bis nabe zu ben Gräbern und Aloehecken bes maurischen Begräbnigplates auf bem Kamm bes Sügels breitete sich bies prächtige Geschwaber aus. Schon vor einer Stunde hier angelangt, wartete es braugen vor bem beutschen Garten auf bie Ruckfehr feines Chefs, bes Kaid-Raschbi, "eines Obersten über Tausend", welcher hineingeritten war, um sich und die Ankunft seiner Karavane bei dem deutschen Minister zu melden. Im Garten vor dem maurischen Hause hielt, roth gesattelt und aufgezäumt, sein schönes Thier; er selbst, im weißen Djellab, die Kapuze über den Turban gezogen, ein hochgewachsener Mann mit tiefbraunem graubärtigem Gesicht von großen einsachen Formen, stand neben dem Interpreten und Dr. Weber, dem er Bericht über die, nicht in Fez, sondern erst unterwegs eingetretenen, Umstände gab, welche die lange Verzögerung der Ankunst seines Trupps mit den Thieren verschuldet hätten.

Bor bem offenen Gartenthor und an bem Sügel jenseit ber Landstraße stand bas Bolf in bichten Reihen, um ber brinnen stattfindenden Entrevue zuzuseben. Der Raid verabschiedete sich, ftieg zu Pferbe und ritt zu feinem auf bem Ssuffo haltenben Geschwader hinüber. Ihm nach setzte sich die ganze Cavalcade in Bewegung. Balb fab man fie auf ber fteil anfteigenben Lanbstraße zwischen ben bichten Cactus = und Aloehecken außen an ber alten ruinenhaften westlichen Stadtmauer babinreiten, welche bort mit ihren meist halbverfallenen Thürmen und Baftionen, umwuchert von einem Dicidt bes ftachlichten Bufchwerts, sich von Tanger zur Bohe ber Burg und Oberstadt aufwarts gieht. Aus bem matten Graugrun jener Beden ichimmerten grell bas Weiß ber Djellabs, bas feurige Roth ber Müten, ber Sättel, Banner und Minten, alle bie fo energisch ausgesprochenen Farben ber Tracht und bes Schmucks biefer Reiterschar, während fie in willfürlich aufgelöster Ordnung auf ihren Thieren ben Höhenrücken hinanklomm.

Dort, auf einer "Marscha" genannten Wiese, auf bem Hochplateau des südwestlichen steilen selsigen Meeresusers bei Tanger, hält die Karavane den heutigen Tag über Rast. Die Kamele treffen erst heute ein; zu den uns gesendeten Pserden dürfte hier noch eine Anzahl requirirt werden müssen. Die Dispositionen über die Bertheilung des gesammten Gepäcks der Ambassade müssen heut getroffen, den einzelnen Theilnehmern ihre Reitpferde und Packthiere zugewiesen werden. Morgen in der Frühe beginnt die schwierige Arbeit des Aufladens unserer Kisten, Kosser, Zelte, Borräthe, Bettstellen, Möbel, Geschirre

und Geräthschaften. Mittags 12 Uhr soll sich die Karavane in Bewegung setzen. Die Tagereisen werden meist sehr kurz sein; auf die ca. 40 Meilen Weges, die uns von Fez trennen, sind 10-12 Tage gerechnet. Es ist Sitte und allgemein beobactetes Gesetz für jeden Würdenträger in Marokko, daß er langsam reise, wie es der Sultan selbst jederzeit thut. Nie kann und darf derselbe Sile haben; der Sohn und Khalif des Propheten hat nicht nöthig, irgendetwas heftig und hastig zu erstreben, da ja alles ihm gehört und gebührt, und auch wol des halb, weil die echte mohammedanische Menscheit den Begriff vom Werthe der Zeit schlechterdings nicht kennt, das Volk sowenig wie die Großen.

Bum Theil beruht gerade auf ber Eigenschaft bieser Unfenntnig mittelbar viel von bem großen Stil und ber einfachen patriarchenhaften Würbe in ber Erscheinung ber orientalischen Männer. Sobald fie zur Wuth entflammt, von Zank und Streit erregt find, verwandelt fich biese Burbe in ihr Gegentheil. Ber= läßt fie ihre Rube und Gelaffenheit, so werden fie meift grotest lächerlich und wibrig. Aber bas ift nur ein Ausnahmezustand. Jene vornehme Belaffenheit in ber Haltung und im Benehmen, welche nur von Menschen bewahrt werben fann, die nie "pres= firt" find, nie von ber Sorge um bie Verwerthung ber Minuten gehett und gejagt werben, ift hier bei allen vorherrschend. Diefer Borgug hängt wieber innig gufammen mit ber großen Bedürfniflofigkeit, ben außerorbentlich geringen Ansprüchen ans Leben, ber völligen Nichtachtung ber weitans größten Zahl aller jener Benuffe, Bequemlichkeiten, Exiftenzbebingungen, welche uns als bie unentbehrlichsten für ein auch nur einigermaßen "menschen= würdiges Dasein" erscheinen. Die einmal angeschafften einfachen Rleidungsftude, bas Bemb, die bis jum Anie reichenbe Baumwollenhose, ber wollne Djellab ober Burnus werben bei ben Männern aus bem Bolf nie erneuert, bis fie in Fegen abfallen, und auch schwerlich jemals gewaschen. Ihre Nahrung — beren Hauptstück bas ewige Ruskussu bilbet, eine Speise aus Mehl. welches angefeuchtet zwischen ben Sanben zu Reiskörnern abnlichen kleinen Krumen zerrieben und bald mit etwas Fleifch. bald auch ohne daffelbe gefocht wird —, Früchte, Gemufe,

Gier, felbst Sammelfleisch, hat beneibenswerth billige Preife. Ihre Ansprüche an Wohnung und Nachtlager find gleich Rull. Die engen, schmuzigen, möbellofen finftern locher, in welchen bie maurische Bevölkerung ber Stadt hauft, und bie aus Strob und Erbe aufgeführten Wohnungen ber Landleute machen bie Möglichkeit, barin zu leben und zu athmen, für europäische Begriffe unfaglich. Und eine große Menge bes Stadt= und Landvolks bedarf felbst dieser Unterschlupfe nicht, sondern schläft, wohnt, focht in freier Luft, hochstens unter einem über ein paar Stabe gespannten Stud Wollen - ober Leinenzeug. Die Rosten eines solchen Philosophendaseins aufzubringen, bedarf es allerbings feiner eifrigen Arbeit, feiner Anspannung ber thätigen Rraft, feines Saushaltens mit ber Zeit. Man fann bas uns Nordländern meift fo wenig vergonnte Glud, bie Salfte bes Tags in ben Strafen umherftebend ober hockend und ausgeftreckt liegend in holbem Nichtsthun und mahrscheinlich auch Nichtsbenfen zu verbringen, Tag für Tag nach Bergensluft genießen. Man gewinnt fo boch einen reichlichern Borfchmad von ber Seligfeit ber "Nirwana", als wir ihn uns je bei Lebzeiten zu verschaffen vermögen. Das fleißige Rauchen bes Rif, ber nicht viel anders ift als ber bon ben Blutenblattern bes Sanf gewonnene Saschisch, trägt bann ficher nicht unwesentlich bagu bei, biefem Borgeschmack noch eine besondere Burge zu geben.

Auch jenes anbere Mittel zur Erhöhung bes Genusses verträumter Stunden, das wir Europäer vor allen andern und mit sehr ähnlicher Wirfung anzuwenden pflegen, die Musik, weiß das maurische Bolk sehr wohl zu schäßen. Nur laufen seine Begriffe vom musikalisch Schönen und Erfreuenden den und einmal angeborenen und anerzogenen diametral entgegen. Der monoton näselnde und plärrende Gesang, das Klimpern auf der kleinen nur zweisaitigen Guitarre, das Tarabukadröhnen, das Hoboeschnarren klingt und mistönig und ohrenpeinigend, während hier das Bolk sich im Zuhören wie im Ausüben dieser Art von musikalischen Kunstleistungen nicht ersättigen zu können scheint. Oft sehe ich besonders jüngere Burschen an den Thüren der Häuschen, in der Gasse, auf der Brüstung des

Hafenquais sitzen, jene Zwergmanboline von der primitivsten Construction klimpernd, deren dünnes Saitenstimmchen ihren leisen klagenden Gesang begleitet — meist ein ebenso interessantes Bild für unser Auge wie ein mäßiger Genuß für unser Ohr. Der größten Theilnahme des maurischen Publikums aber erfreuen sich, außer jenen "heiligen" Schauspielen und Concerten der frommen Raserei wie das hier neulich von mir gesehene und geschilderte, die eigenthümlichen Virtuosenproductionen, in welchen Musik, Tanz, Declamation und Mimit gleichzeitig und in gleichem Maße zur Wirkung kommen. Auf dem schon oft erwähnten Marktplatz vor unserer Thür kann ich diesen wunderslichen, naiv lustigen Vorstellungen unter freiem Himmel an zedem Tage, des Morgens und Abends, zusehen.

Besonderer Vorbereitungen und einer andern Scene als bes platten Erbbobens bedürfen biefe Rünftler nicht. Fünf bis fechs Tarabukaschläger und ein Hoboebläser setzen sich, bicht anein= anderrudent, auf die schmuzige Erbe. Der Solift aber, ein negerschwarzer Mischling aus athiopischem und maurischem Blut, ein beweglicher gelenker Buriche, ber fich mit einem lichtblauen furzen Rapuzenmäntelchen über ber schmuzigweißen Sacke und ben weiten Aniehosen bekleibet hat, bleibt unausgesetzt auf feinen Er führt ein großes tambourinähnliches meffingenes Inftrument in ber Linken, bas er zuweilen zur Unterftützung seines Vortrags mit ben Anocheln ber Rechten fraftig bearbeitet und erbröhnen läßt. Unter häufigen Sprüngen recitirt er balb längere Erzählungen, balb wirft er schnell hintereinander ein= zelne furze Worte in die Menge, und sein Orchester bilbet in gleich raschem Tempo bas Echo für jeden Ruf. Bald läßt er. fest auf einem Fleck ftebenb, jum Tambourinklang seinen gangen Unterförper von den Hüften abwärts in jenen blitschnell wellenden und schwingenden, etwas obscönen Bewegungen vibriren, in beren Ausführung hauptsächlich bie Runft ber ägpptischen Ghawazzis besteht. Bald wieder wirft er irgendeinen treffenben Wit in die umgebende Menge, ber niemals ohne bie beabfichtigte "zündende Wirfung" bleibt. An Bublifum fehlt biesem Künstler und seinem improvisirten Theaterconcert nie. Sowie er erscheint, hat sich ein Kreis von aufmerksamen Bewunderern um ihn gebilbet. Die innerften Ringe beffelben, meift aus bem jungften Bolf, fleinen Buben und Madchen und halb erwachsenen Burichen, bestehend, feten fich an ben Boben; andere Reihen umfteben fie. Die Galerie bilben bie zufällig vorbeitrottenben Reiter ju Efel und ju Pferbe, bie bort für ein vaar Minuten halt machen, um von ber Höhe ber wundgebrudten Ruden ober ber Badfattel ihrer Thiere bem Schaufpiel Und hier und da streckt auch wol über sie alle hin= aus ein Ramel seinen auf langem zottigen Salse fitenben Ropf neugierig nach ber Scene hin. Das Publifum hat (abgefeben von biefen lettern zottigen Zuschauern, über beren Auffassunges und Empfindungsweise ich mir fein Urtheil erlaube) eine lebhafte Bewunderung für seinen Rünftler und eine bergliche Freude an feinen Leiftungen. Die allgemeinste Heiterkeit ftrahlt bei feinen Späßen, seinen Liebern, seinen Tangen und Bauchschwingungen aus allen ben bunkeln großen Augen und lacht von ben braunen und schwarzen Gesichtern und blitenben weißen gabnen. weiter als bis zu einem gelegentlichen allgemein ausgestoßenen "Ah! Ah!" geht bennoch niemals ber hörbare Ausbruck ihrer Anerkennung und Befriedigung. Diefe in einer ihm noch erwünschtern Beife zu bethätigen, gibt ber Künftler seinem Auditorium von Zeit zu Zeit genügende Gelegenheit. Er breitet feinen großen wollenen Saif (bas Wort bezeichnet zugleich ben geweb= ten Stoff wie bas fertige Trachtstud, ben ungenähten, ahnlich bem antiken Mantel frei über bie Unterkleider brapirten Ueberwurf) auf bem Boben aus und richtet einen fraftigen Appell an bie Runftliebe und Generofität ber ihn Umgebenben. Selten ver= gebens: bie biden, roben, plumpen, elenben Rupfermungen, bon benen eine ganze hand voll noch taum eine Reale (= 20 Bfennige) ausmacht, die sogenannten "Flus" (in der Einheit "Fils") fallen ziemlich bicht aus ben Reihen in bas lange Sammelbeden. Unter allerlei witigen Bemerfungen hebt ber Künftler schließlich Die beiben Enden feines Sait vom Boben, nimmt ihn zusammen und läßt bas Resultat bes Rupferregens in sein Tambourin fallen, wo er es einer genauern Zählung unterwirft. Der Kreis löft fich. Die zweite Vorstellung und ein neues Bublitum laffen nicht lange auf fich warten.

Db bie Juftigpflege, bie Gerichtsverhandlungen bor bem Rabi so öffentlich und allgemein zugänglich find wie biese Schauspiele, vermag ich nicht zu sagen. Das einzige Gesetzbuch in Civil- und Straffachen ist bas heilige Buch, ber Koran. Mit ben Bertheibigungsmitteln bes Angeklagten mag es wol fclecht bestellt und die Rechtsprechung febr summarisch fein. Die Vollstreckung ber Strafurtheile aber geschieht burchweg in größter naivster Deffentlichkeit. Rur die Todesstrafe soll gegenwärtig babon ausgenommen fein. An die Stelle bes früber beliebten Röpfens find nun bie "Ginladungen zum Raffee beim Bascha" getreten. Der bamit Beehrte zieht fich burch ben Genuß ber ersten Tasse ein Uebelbefinden zu, bas er nicht überleben Berurtheilten niebern Stanbes ichickt ber Richter bas Trankchen nur ins Saus und nöthigt fie bringent, es einzunehmen. Bon ber vielbeliebten Praxis ber maurischen Criminaljuftig. mancherlei Berbrechen mit Augen-Ausstechen, Banbe und Guge-Abhauen, Nase=Abschneiben zu ftrafen, habe ich nur bie zahl= reichen Resultate, b. h. bie Geftalten vieler gräßlich Berftummelter, gesehen, benen man in ben Straffen Tangers begegnet.

Beuge von ber Execution ber Brugelftrafe zu werben, fann aber niemand vermeiben, ber fich in ber Oberftabt und ihrem Burgrevier vor ber Rasbah bes Paschas und ber baranftogenben offenen Bogenvorhalle bes Obergerichtsamts (nach ber Art ber Saulen zu urtheilen, ein altspanischer ober portugiefischer Bau) bisweilen aufhält. Da biese Stelle Tangers eine ber an malerischem Reiz reichsten und zugleich ber gewöhnliche Schauplat originellster, höchst pittorester Scenen, Borgange, Gruppirungen ift, so besuchte ich bieselbe wiederholt zu längerm Berweilen, und während mancher Biertelftunde habe ich bann bas einförmige klatschende Fallen ber Hiebe auf ben Revers bes unaludlichen Verurtheilten im Tempo bes Suffchlags eines rafc trabenden Pferdes schallen gehört, die Execution auch wol vor Augen gesehen. Der Inculpat wird unmittelbar nach bem Urtheil aus dem Amtslocal herausgeführt und ersucht, sich in jener Vorballe platt auf ben Boben zu ftrecken. Zwei fraftige Polizeis foldaten breichen alsbann, einander gegenüberstebend, mit langen ftarten gebrehten Riemen, beren Enbe fie um bie Fauft gewickelt

haben, von oben her, genau wie die Drescher auf die Aehren in der Tenne, auf das nur mit einem bünnen Höschen bedeckte Object ihrer Amtsthätigkeit los. Bis über 100 dieser fürchterslichen rasch hagelnden Hiebe sah ich appliciren, und der Geschlasgene gab dennoch nur durch dumpfes Stöhnen seine Qualen kund. Andere Unglücksgenossen, an die nach ihm die Reihe kommt, sitzen dabei zu seinen Füßen, stumm und still zusehend, die ihres Vorgängers Sache erledigt ist. Es soll dies die Strafe für kleinere besonders an Bieh begangene Diebstähle sein.

Im allgemeinen ist, nach der Versicherung aller hier seit Jahren angesessenne Europäer und Amerikaner, der Diebstahl und Raub ein bei den Mauren Tangers sehr wenig verbreitetes Laster. Nicht genug wissen sie im Gegentheil die Shrlichseit und echte natürliche Liebenswürdigkeit, Uneigennützigkeit, herzliche Bradeit der eingeborenen Bevölkerung zu rühmen. Keine Haus, Stuben=, Kassenthür ist selbst dei Nacht eigentlich sest werschlossen, und trotzem habe man sich nie über eine Entwendung zu beklagen. Die Willigkeit, Genügsamkeit und Anstelligskeit dieser anscheinend so wilden braunen und schwarzen Gestalten sei des höchsten Lobes werth.

3ch verftebe es fehr wohl, wenn ich ben Aufenthalt in Tanger einen folden Reiz ausüben febe, bag manche an alle Bortheile und Benuffe bes Lebens in ben Centren unferer Cultur gewöhnte europäische und amerikanische Familien bier ihren bauernben Wohnsit genommen haben und benfelben nicht mehr gegen irgenbeinen in ber Beimat vertauschen mögen. Menichen. welche Berren ihres Willens und nicht burch Geschäft, Beruf, Umt an ihr Baterland gebunden find, finden bier eine Freiheit bes Dafeins und eine Möglichkeit, uneingeschränkt ihren eigenen Neigungen zu leben, wie fie ihnen in "wohlpolicirten" driftlichen Länbern und Stäbten nicht gewährt fein fann. Borausgefett immer, bag biefe Reigungen mehr auf bas leben in ber Natur als auf bas in ber Gefellschaft und mehr barauf gerichtet finb, in fich und ben Seinen, als im Bufammenhang mit feinem Bolt und ber ganzen geiftigen und ftaatlichen Bewegung beffelben, bas bochfte Benügen zu finden. Bon ber europäisch civilifirten Welt trennt fie eine in wenigen Stunden ju fiberfahrende Meerenge. Sie können asso so oft sie wollen die unmittelbare Verührung mit ihr suchen. Aber ihre Lebensgesetze, ihre Einrichtungen, ihre Formenthrannei wirken nicht nach dieser Seite herüber, sodaß sie nicht, wie sie es in der Heimat thun, die Unabhängigkeit der Gesinnung und des Handelns in jedem Augenblick binden und verkümmern können.

Solche freiwillige Emigranten ber modernen Civilisation und des modernen Staats bisden im Berein mit den Familien der hiesigen diplomatischen Bertreter des Abendlands und einigen Künstlern, die sich für längere oder kürzere Zeit hier zum Stubium des maurischen "Drients" sixirt haben, jene an interessanten und sessenden Persönlichkeiten so reiche europäisch-amerikanische Gemeinde Tangers, welche durch einzelne ihrer Mitglieder erfolgreich dafür gesorgt hat, die Herren der nach Fez bestimmten Gesandtschaft jede Langeweise dieser Wochen des Wartens und jeden Verdruß darüber vergessen zu lassen, ja ihnen die ganze Zeit des hiesigen Ausenthalts zu einer, sehr leicht und gern ertragenen, kaum unterbrochenen Reihe von schönen Tagen zu gestalten.

Von jenen in Tanger sixirten Künstlern ist ber Belgier Eckhout ber bereits am längsten hier ansässige. Seit 1868, wo er mit einer französischen Gesandtschaft nach Tez gekommen, mochte er sich nicht mehr von der marokkanischen Küstenskadt trennen, die ihm lebendige Motive in so unerschöpflicher Fülle und von so eigenartigem Reiz und Charakter für seine Orientbilder bietet. In behaglichem Hause mit seiner Liedenswürdigen Frau und zwei schönen Kindern lebend, einem Daheim, das ein reich gefülltes Museum von seltenen und kostbaren Erzeugnissen älterer und besonders auch der marokkanischen Kunstgewerde darstellt, malt er die Bilder der Wirklichkeit, die ihn hier umdrängen, mit Geschick und Geschmack und sindet an den Engländern und Amerikanern, welche Tanger besuchen, immer sichere Käufer.

Außer bem Hause unsers beutschen Ministerresibenten Beber, biesem Sitz einer schönen beutschen Gastlichkeit und eines reichen geistigen Lebens, ist es vor allem bas bes Amerikaners Mr. Perdicaris, welches bafür gesorgt hat, bag jeber von uns mit inniger Freube an biese Zeit bes langen Wartens zurückbenken muß. Auf einer Anhöhe im Süben vor der Stadt
hat sich dieser mit dem "schnöden Mammon" hinlänglich gesegnete Glückliche inmitten eines Gartens ein maurisches Haus gebaut, das er mit gutem Recht "El Minzah", was verdolmetscht
etwa "Schöne Aussicht" heißt, genannt hat. Weithin blickt man
von der Gartenterrasse oder dem flachen Dache des Hauses über
die am Berge liegende Stadt, über die grüne nordafrikanische Hügelküste bis zum Cap Malabata und dem Gipfel des sernern
Gebel Musa, über die breite Meeresfläche in der Tiese und
drüben auf die spanischen User von Tarifa die Gibraltar.

Das Innere bieses Hauses schließt sich in Form und Decorirung treu ber arabifchen Disposition und Geschmacksweise an. Mur ift ber offene, von Sufeisenbogenhallen auf ichlanken Sau-Ien umgebene Sof in einen ebenso geftalteten Mittelfaal mit Oberlicht verwandelt, auf ben ein paar andre Zimmer, biefem entsprechend eingerichtet, fich öffnen. Selbst ausübender Maler von Talent, Geschmad und mehr als bilettantischem Können und über bie Mittel gebietend, seine fünftlerischen Liebhabereien voll= auf zu befriedigen, bat Mr. Berbicaris bie Raume biefes Saufes in ftreng burchgeführter Confequenz ausschließlich mit erlefenen Broducten maroffanischer Runftfertigfeit: toftbaren Waffen, Laternen, Geweben, Sanbstidereien, Teppichen, Matten, irbenen Gefägen, Fliesenmosaiten, ausgestattet, und zwar fo, bag bie meiften biefer Objecte nicht als Schauftude wirten, fonbern bem täglichen Gebrauch ber Wohnung bienen. Bei aller farbenprach= tigen Mannichfaltigfeit im Ginzelnen erhalt bas gange Innere von El Minzah baburch eine wundervolle Einheit bes Stile, in welche bie braunen maurischen Diener in reicher purpurner Tracht und weißen Diellabs aufs glücklichste hineinstimmen. Die icone Berrin bes Saufes, beren bobe Geftalt ein Ropf mit golbröthlichem Baar, mit bunkeln lachenden Augen, mit einem Munbe voll blitenber herrlicher Babe und einem von ber Beiterfeit ber glucklichsten Ratur und eines feinen wißigen Geiftes mahrhaft strahlenben Gesichtsausbruck front, und ihre beiben schlanken, blonblodigen, blauäugigen jungen Töchter, für beren altere Schwester man bie Mutter zu halten

versucht ist, sie alle brei behaupten zwar, daß der schönste Besit ihrer Familie nicht dieses Haus und sein Inhalt, sondern die sieben edeln Berberhengste seien, die in ihrem Stall zu ihrem, der beiden Söhne und der Freunde Dienst bereit stehen. Und kaum ein Tag, wo diese schönen feurigen Thiere nicht in Anspruch genommen werden, um jene reizende Last, die brei Amazonen, welche sie mit so souveräner Meisterschaft zu reiten wissen, und ihnen nahe bekannte oder befreundete Cavaliere einige Stunden weit hinaus zu tragen, am flachen Seestrand oder über die Bergwege und Hochebenen hin, im wilden Galop, sedes Hindernisses spottend. Fast durchweg kennen die Pferde hier nur den Schritt und den gestreckten Galop. Ein Trader ist eine Seltenheit. Im Auf= und Abklettern der steinigten steilen Klippenpfade sind sie so ausbauernd und zuver= lässig wie die griechischen Gebirgspferde im Peloponnes.

Welche Ritte waren bas während dieser Morgen und Nachmittage, in strahlenbem Sonnenglang bie grünen Berge hinauf, tief unten ber blaue Ocean! Bor und neben uns, vom weben= ben Laube mit flornen Schatten und von burchbligenben golbigen Lichtern überftreut, auf ihren seibenmähnigen Füchsen und Schimmeln bie liebenswürdigen Geftalten, bie vom fnappen bunteln Reitfleid umspannten Schultern von schimmernbem bichtem blonbem Gelod umflattert, bas, unter ben, mit blauer Schleife und bem Stut aus Golbfasanenfebern geschmudten, Spithutchen üppig bervorquellend, im linden erfrischenden Seewinde barüber bin-Vorauf an ber Spite ber "Solbabo" bes Baufes, beffen rothen hohen fpigigen Fez und weißen Burnus man fernbin aus bem bunteln Grun ber Beden leuchten fab. Und in bem Buge bie jugenblichen Blumen unferer vaterländischen Ritterschaft, bie Offiziere ber Ambassabe, in geschmactvollen englischen Reitcoftumen, ichleierumwundenen weißen indischen Buten, boben Lebergamaschen. Jene reizenben Phantafien, wie fie R. Benneberg in fo manchen Bilbern ber Luft und Poefie bes Reitens verkörpert hat, waren hier zur schönften Wirklichkeit geworben.

Und bann jener Bickenick auf einem ber höchstgelegenen berrslichsten Aussichtspunkte biefer Berge, zu welchem solch ein Ritt uns führte, im Landhause und Garten bes "dark landlord",

bes schwarzen Guts- und Hotelbesitzers, Mr. Martin! Das grandiose dejeuner-dinatoire unter ben Platanen und Maulsbeerbäumen zwischen ben buftströmenden Gebüschen; die in allen Zungen redende deutsch-englisch-amerikanisch-italienisch-französisch-spanische, von arabischen Dienern bediente Taselgesellschaft gesicheiter Männer und hübscher Frauen und Mädchen; der Tanz des schottischen "Roger of Coverleh" auf der schattigen Terrasse Ber Billa hoch über den, wie in Schönheit hingegossen, da unten ruhenden grünen Borbergen, Thälern und blauen Meeren!

Und wieder die Abend- und Nachtfeste im Saufe El Mingab, beffen fühle maurische Sallen burch eine verschwenderische Fülle von Blumenmaffen und üppigem lebenbigem Blättergrun am Boben, an ben Saulen und Wanben hinauf, in ben Bafen und Schalen, burch bas mbftifch gebämpfte Licht ber arabifchen Laternen, ben feinen buftenben Dampf aus bronzenen Rauchgefäßen auf ben bunten Mojolikafliefen, burch bie bier matt aus bem Schattenbunkel hervorschimmernben, bort von verborgenen Lampen magifch erhellten Prachtgewebe, bie gestickten maurifden Seibenvorhänge, die bligenben funftvoll verzierten Baffen u. f. w. ju einer harmonischen Marchenscenerie verwandelt schienen. In welcher übermuthigen Lust verrauschten barin bie Nachtstunden! Den improvisirten Concerten folgten bie improvifirten Balle in bem ichnell feiner Teppiche und löwenfelle entledigten Gartenfaal und auf ber bavorliegenden freien Terrasse unter bem Nachthimmel. Man wandelte auf bem mondbeglanzten flachen Dache bes weißen Saufes beim fernen Braufen bes Oceans in ber Tiefe und beim fugen Rlange bes Nachtigallengefangs in ben Gebuichen und Baumkronen. Um 2 Uhr beginnt bas Souper; englisches Bier, Borbeaurwein und perlenber Sect füllt bie Blafer, alles fuge Bact- und Buckermerk bes Orients als Deffert die Affietten. Und wieber beginnt ber Tanz mit neuer Leibenschaft. Raum vor bem Sahnenschrei und bem Morgengrauen bereitet und crebenzt bie in aller Freube unermübliche Herrin ben Abschiedstrunt, ben "Schlummerpunsch", jedem Gaft nach feinem liebften Recept und Mifchungsverhältnig. Aber es bauert noch lange, bis bie schwarzen Diener mit ben Laternen begehrt werben, um ben Scheidenben auf bem halebrecherischen Heimwege zwischen ben ichlafenben Ramelheerben auf bem Ssuffo hindurch zu ben Thoren zu leuchten.

Die heitersten Nacht- und "Zauberseste" einiger bevorzugten berliner Schriftsteller- und Künstlerhäuser mit all ihrer gewohn- ten franken unbefangenen natürlichen Lust, ihrem malerischen Glanz und Geschmack, ihrem frischen schwungvollen Geist, ihrer Dauerbarkeit im Ausgenießen ber nur zu flüchtigen Stunden hier auf afrikanischem Boden und gar in einem englisch sprechen- ben Hause wieder zu finden und zu erleben — unter allem zu Erhoffenden hätte ich mir in der Heimat sicher das am wenigssten geträumt.

Nun ift bas vorüber. Seute Nachmittag trat ein Beer von schwarzbraunen, beturbanten, in Baife brapirten Gefellen und ehrwürdigen Batriarchengeftalten in ben Deutschen Garten, welche mit erftaunlicher Umficht und Geschicklichkeit bas maffenhafte Gepad ber Ambaffabe orbneten, vertheilten, bie Riften und Roffer, immer zu gleichem Gewicht zusammengestellt, in je ein Baar in ber Mitte zusammenhängender Rorbe von Balmblattfafern mit bicen Faben beffelben Materials einnähten, wodurch es erft ermöglicht wirb, bie Laften über ben Ruden ber Maulthiere und Ramele ju bangen. Gine Stunde fpater erschienen auf bem Ssuffo, bem Gartenthor gegenüber, von ihren schwarzen Treibern geführt und unter bem Zulaufe von halb Tanger in langer Reihe aufgestellt, bie rothgefattelten und ungefattelten Bferbe und Maulthiere, bie uns ter Sultan gesenbet hat, unter benen bie Berren ber Reihe nach, jeber bas ihm paffenbfte, auswählten. Die Offiziere belegten bie ihren mit ben mitgebrachten englischen Sätteln. andern werben in arabischen thronen und die Füße in ben "Spudnapffteigbügeln" begraben.

Die Gibraltarklippe verschwindet im Siroccodunst. Die schwüle trübe Luft broht mit Regen. Aber ein weiteres Hinsausschieben ber Abreise ift unmöglich.

### VII.

# Der erfte Tag ber Karavanenreise.

Im Lager am Sebu. — Retrospective Reisebilber. — Ausritt von Tanger. — Malerische Escorte und reizendes Geleit. — Die erste Racht im Beltlager. — Scheiben und Meiben.

Im Lager am Ufer bes Sebû, 1. Mai 1877.

Der Ritt bes heutigen Tages hat unsere Raravane bis an bas Nordufer eines ber breitesten, tiefften und mächtigften Ströme von Maroffo, bes Sebû, geführt. Es ift ber erfte nach ben zahlreichen Flüffen und Wafferläufen, über welche unfer bisheriger Weg babinging, ben wir nicht einfach burchreiten fonnen, ber uns mithin nöthigt, mit allen Laften und Thieren auf noch bagu fehr ungenügenden Barfaffen überzuseten, mas nicht vor morgen geschehen kann. In ber Breite und ber gelb= braunen Farbe bes Tiber malzt er hier unmittelbar bor mir awischen seinen steil abfallenden boben Lehmufern, die endlose grune Chene in häufigen Windungen burchichneibend, feine trüben Gemaffer nach Gubweften. In weiter Ferne begrenzen im Norden und Often blaue Höhenzuge biese monotone Prairie, burch bie wir heute brei Stunden lang im glühenben Sonnenftrahl gezogen find. Dem blogen Auge taum noch erkennbar, erhebt fich über ben Ramm jener Bergkette ein vereinzelter noch entlegenerer Bipfel mit gart ichimmernbem Schnee auf feiner Spite. Auf ber blutenreichen Wiefe, bie unfern heutigen Lagerplat bergibt, behnt fich bie kleine Zeltstadt bis bart an ben

Rand bes Flufiufers aus. Die Pferbe und Maulthiere weiden, einige entsattelt, andere noch vollständig aufgezäumt, mit zufammengebundenen Vorderfüßen. Einzelne Mauren ber Escorte und ber Karavanenmannschaft stehen ober knien im Abendsonnen= schein, ber bas Blau ber Ferne schon mehr und mehr in bas feinste Fliederfarb zu wandeln beginnt, am Uferrande, bas Geficht nach Metta gewendet, beugen fich, fuffen ben Boben, richten fich wieber auf, jebes Ceremoniell treulich erfüllend, welches bas Befet bes Propheten bem frommen Befenner für fein Abendgebet vorschreibt. Gine Schar von zerlumpten und von gang nadten braunen großäugigen Kindern aus dem unmittelbar angrenzenden armseligen Zeltduar tummelt und wälzt fich im Grafe und auf bem Sanbe bes Ufers. Bor bem Gingang bes großen weiß und schwarz gemufterten Ministerzeltes weht an ber eingepflanzten Stange bie beutsche Wappenflagge. Die Kamele ruben, ihrer Laften entledigt, wiederkauend auf ber Wiefe; ihre Treiber hoden in ber feierlichen Statuenrube beiliger Batriarden. in ihre einfachen großstilifirten Gewänder gehüllt, am Boben neben ben zusammengestellten Riften und Ballen bes großen Gepacts. Pferbewiehern, jumeilen ein Efelfchrei, ber Ruf eines ber beutschen Berren nach seinem Diener: "Eliahu!", "Mofes!", "Olbenstebt!", ber Anall ber Schüsse einiger zum Jagen ausgeschweifter Benoffen hallt burch bie flare ftille Luft. füße Rube liegt über ber ganzen Scene. Sie war uns während ber bisherigen Reisetage so kaum einmal vergönnt gewesen. Che bie nur zu furzen gunftigen Stunden biefes erften warmen ftillen Abends verflogen find, will ich fie benuten, um von ber erlebnifreichen Zeit zu erzählen, bie zwischen beut und bem Beginn unserer Raravanenreise liegt.

Mehr als die Hälfte der Entfernung zwischen Tanger und Fez haben wir hinter uns, aber genau nur die Hälfte der für die Reise vorgeschriebenen Zeit. Der heutige Tag ist der sechste seit dem unseres Abreitens von jener uns so werthgewordenen Stadt. Gewitter und erneute Regengüsse hatten noch einmal die Ausssührung der bestimmten Absicht vereitelt, am zweiten Tage nach der in meinem letzten Briefe geschilderten Ankunft der Thiere, am 25. April, Tanger zu verlassen. Der Oberst

ber Escorte, Sibi-Ali-el-Raschibt, hatte ben Antritt bes Marsches bei foldem Wetter für schlechthin unmöglich erklärt. Erft Tags barauf, als ber frische Wind jedes unheilbrohende Gewölf hinweggeweht hatte und ber blaue Frühlingshimmel sich rein und ftrahlend über Land und Meer wolbte, Donnerftag ben 26., konnte bas Abreiten stattfinden. In ber erften Morgenfrühe schon waren bie Ramele und bie Maulthiere mit ben Geschenttiften, bem fcweren Bepad, ben Belten, Lagergerathichaften, Borrathen fertig bepackt und ftanben auf bem Ssuffo, ber bes Markitags wegen boppelt ftark belebt mar, marschbereit. Des Raifers großes Bildnig in einer Zinkfiste, bie in Wachsleinwand und bann wieder in eine ftarke Beu- und Sackleinenumbullung ficher verpactt mar, schwantte an ber linten Seite bes größten von allen Ramelen, im Gleichgewicht gehalten burch zwei an ber anbern Seite hängenbe, zusammen annähernb gleich umfangreiche Bolgfiften mit ben für ben Gultan bestimmten Gewehrmobellen. Um 9 Uhr konnte biefe erste Staffel mit ben Lagerbienern, geführt von ben technischen Leitern ber Expedition, bem Dragoman Herrn Mansour und bem würdigen, Hugen, tuchtigen, zuverläffigen, weißbartigen Sibi-Siffu (in Gefichts= und Augenform und Ausbruck eine jum Berwechseln ähnliche zweite Auflage unferes verehrten Freundes Rubolf Löwenstein, in Turban und maurischer Tracht), vorangeben, um auf ber für heute bestimmten Raststelle Ain-Dalia, einem Sügel, brei Stunden füblich von Tanger, bas Lager zeitig genug aufaufchlagen, bag wir es bei unferer fpatern Unfunft zu unferer Aufnahme bereit fänden.

Im Deutschen Garten trasen die Herren der Expedition mit ihrer Dienerschaft ein; die Pferbe und Maulthiere standen gestattelt. Durch den Blätterschatten leuchtete das seurige Roth der arabischen Polstersättel. Befreundete Familien kamen zum letzen Abschiedsbesuch. Bor der Gartenthür draußen auf dem Ssukkonsten das maurische Bolk in dichten Massen, neugierig des kommenden Schauspiels wartend, zwischen den Pferden der Maghazenis unserer Escorte umber, welche, der Fahnenträger und der graubärtige Kaid voran, sich dort bereits in langer Reihe aufgestellt hatten. Auf dem Wege von El Minzah her kam

Mr. Berbicaris mit Gemahlin, Töchtern und Göhnen auf ihren berrlichen Thieren herangeritten. Sie wollten ben beutschen Freunden bas Geleit bis jum ersten Nachtquartier geben. Der italienische, ber spanische und ber amerikanische Bertreter erschienen, wie fie, jum Chrengeleit ju Pferbe. Bunkt 12 Uhr beftieg Dr. Weber feinen Graufchimmel, feine Schwefter Frl. Therese, welche, jum Beil für bie ganze schwierige Saushaltung und Wirthschaft einer so vielköpfigen reisenden Gefellschaft und für biefe felbst, bie Raravane begleitet, ihren eleganten Rappen. In bemfelben Augenblick fagen alle Herren in ben Sätteln. Ein lettes Grugen und Sandebruden, und aus bem Gartenthor binaus auf ben Ssuffo, die Menge zertheilend, zog die Cavalcade. Un ber Fahnenstange in ber schwarzbraunen Faust bes in seinen faltigen weißlichen Rapuzenmantel gehüllten Bannerträgers wehte allen voran boch über ben Häuptern bie rothseibene Fahne Marottos. Zu jeder Seite ritten auf Schimmeln und Rappen je zwei jener Beiß- und Blaumantel, ben boben spigen rothen Tarbusch, ben "Schaschia", auf bem Ropfe, bie lange Klinte in rothem Futterale in ber Kauft. Unser Ministerrefibent, ben weißen Schleier um ben hut gewunden, einen bis zum Schweif bes Pferbes nieberwallenben leichten, weißen, fprifchen Burnus um die Schultern geworfen, und bie impofante Geftalt bes beturbanten Raid in weißen und bunkelblauen Gewändern, auf einem Schimmel mit purpurnem Sattel und Baumzeug, folgten zunächft. hinter ihnen und fie ringe umgebend ber Schwarm ber Reiter und Reiterinnen zu Pferbe und Mulo, die Thiere mit bem Handgepack und die Maghazenis ber Escorte. Die Hutschleier und -Shawls, bie Burnusse und Diellabs, die Mähnen und Schweife ber Thiere flatterten im Winde. In bem heißen Mittagssonnenschein leuchtete alles Weiß und jebe Farbe glanzender und energischer. Go löfte fich bas Geschwader aus bem Gewühl ber Volksmenge auf bem Markt und ber Lanbstraße; so kam es in aufgelöster Ordnung ben Hügel hinauf. Und hinter ihm in ber Tiefe und Ferne blieben bie Laubmaffen bes Deutschen Gartens, bie weißen Säuser und graubramen Mauern und Thurme ber Stadt und ihrer Afropolis, bas blaue Meer, bie von gartem Dufte verschleierten

spanischen und afrikanischen Küsten — ein lebendiges Gesammts bild von unbeschreiblicher Schönheit.

Auf einer Wiefe zur Linken bes Wegs trasen wir nach ber ersten Viertelstunde unseres Ritts eine Reihe maurischer Reiter aufgestellt; vor ihr hielt auf seinem Maulthier ber alte Pascha, ober richtiger "Amil", von Tanger, unser 90jähriger Djellalisben-Hammun. Er erwartete hier in vollem militärischem Glanz die Gesandtschafts-Karavane, um sich gewissermaßen vor der Grenze des Weichbildes seiner Stadt von unserm Residenten und seinen Begleitern zu verabschieden. Weber ritt zu ihm heran, ergriff vom Pferde aus die dargebotene Hand der brausnen Excellenz und wechselte einige arabische Worte mit ihr; jeder von uns andern winkte ein Zeichen des Grußes. Weiter trabte der Zug auf den vom Regen erweichten sumpfigen Fuswegen, die, bald einander parallel lausend, bald sich vielsach durcheinander windend, auf den meisten Strecken die Straße nach Fez bilden.

Ein Offizier, ein Khalif, b. h. Lieutenant bes Paschas, hatte sich gleichzeitig mit uns von ihm verabschiedet und sich unserm Raid angeschlossen. Er hatte den Auftrag, uns sicher bis zur Grenze dieses Kreises zu geleiten, wo er uns an den Khalisen des nächsten Bezirks gleichsam zu überliefern hatte. Wir wußten damals noch nicht, daß die ganze Reise von den Beamten des Sultans in solcher Art organisit war, wodurch sie einer, allerbings höchst ehrenvollen und glänzenden, Reise "per Schub" sehr nahe gleichkam.

Wo die Gärten Tangers und die Blicke auf das Meer aufhören, nimmt die Landschaft das Gepräge größter Einförmigfeit an. Hügelreihen und etwas höhere Bergketten, die zuweilen an die Formen des Thüringer Waldgedirges erinnern, sind, ebenso wie die Thäler und Stenen, durchweg baumlos und durchweg entweder mit Wiesen- und Steppengras, oder mit Getreide und Bohnenpflanzungen, in dieser Zeit des Jahres also mit dichtem frischem Grün bedeckt und ebenso reich von Schaf- und Rinderheerden als sparsam von Menschen belebt. Die Farbe, dieses Grün, und die üppige Fruchtbarkeit des doch nur so sparsam ausgenutzten und angebauten Landes lassen zwar ben Eindruck einer eigentlichen Wüsse nicht aussommen, aber

bennoch erzeugen sie ben einer ihr ähnlichen Monotonie. Der sette Lehmboben ist stellenweise burch ben anhaltenben Regen ber letzten Wochen zu völlig grundlosem Morast verwandelt, in welchem auch die stärksten Thiere zu versinken drohen. Um so munterer gehen sie dann, ohne daß sich ihre Reiter viel Sorge um die Ordnung der Reihen machen, über die sestern trocknern Strecken dahin.

Um 4 Uhr Nachmittags war bas Ziel biefer ersten Tagereise erreicht: ein hoher Hügel, wie so viele Höhen und Thaler gang mit jenem niedern Balmettogebuisch und -Geftrupp bebectt. beffen Blätter (Indiafaser) hier so trefflich zu jeder Art von Flechtarbeit, Körben, Striden 2c., verwendet werden. Er erbebt sich vereinzelt aus ber von höhern Bergzügen umbegten breiten Thalebene. Weithin in ber Gegend machen ihn einige nacte Sanbsteinblode und ein einzelner alter Dattelpalmbaum auf seiner steinigten Ruppe erkennbar. Er führt ben Namen "Min-Dalia", b. b. bie Rebenquelle. Ueber seinen Rücken bin behnte fich, bereits fertig aufgeführt, bie luftige weiße Zeltstabt. Die Kamele und Maulthiere ber Transportabtheilung ruhten entfattelt. Vor und in bem Rüchenzelt loberten bie Feuer. Alles war in bester praktischer Ordnung. Man richtete sich zu zweien und breien in ben zugewiesenen Zelten ein, schleppte bie gludlich herausgefundenen Roffer berbei, schlug die Feldbetten auf und ergötte fich an bem ungewohnten Anblick bes malerischen Bivuats. In fühler verborgener Felfenhöhle hatten Freund Tietgen und Sibi-Bingel, bie uns gleichfalls ju Pferbe bis ju biefer erften Station bas Geleit gegeben, für Eingeweihte fogar eine ftille trauliche Porterkneipe angelegt und mit mitgeführtem erquidenbem Betrant verfeben, welches lebhaften Bufpruch bei ben Wiffenben fanb. Balb im ftattlichen Empfangszelt bes Minifters, balb braugen im Abendsonnenschein fag und promenirte bie Besellschaft ber beutschen Herren und unserer amerikanischen Freunde (bie fremben Bertreter hatten sich bereits gleichzeitig mit bem Bascha verabschiedet) heiter beisammen, wie vordem in El Das "Benkersbiner" im größern Speisezelt mar trefflich gewürzt burch frische Munterfeit, burch bie Empfinbung bes Seltsamen ber Situation, burch bie im Bewußtsein

ber naben Trennung boppelt innige Freude an allebem, mas für alle Theilnehmer nun fo bald verloren und für lange, lange Reit entschwunden fein follte. Warum aber ichon in biefer Stunde? - schien sich jeder und jede zu fragen. Und bie Antwort war balb gefunden: Nichts zwingt bazu; wir bleiben auch biefe Nacht noch beieinander im Bivuat. Schnell war ein Belt ben Damen eingeräumt, Felbbetten waren zur Berfügung gestellt. Große Feuer wurden inmitten bes Lagerplages angezündet. Bunberlich vom zuckenben Flammenschein und vom bunftumbullten faft vollen Monde beleuchtet, lagerte ber gange Rreis noch einmal vereinigt um die bereits fehr erwünschte Glut. Die alten Lieber und bas alte herzliche Lachen erklangen noch lange burch bie Nacht. Spät erst erstarb es, wie die Feuer und bie Lichter verlöschten. Das Gequate ber hunderttausenbe von Frofchen in ben Gumpfen ber Nieberungen, ber Schrei ein= famer Gulen, die Schuffe und Trommeln, womit eine Sochzeit in einem nicht allzu entfernten Bergborf gefeiert wurde, tonten noch eine Zeit lang in unsern Schlaf auf bem Felbbett im luftigen, vom falten Nachtwind burchwehten leinenen Saufe.

Mit ber Morgenbammerung verscheucht bas belfernbe Brüllen, Bloten, zornige Grunzen ber Ramele, bas Wiehern ber Pferbe, bas feifenbe Geschrei ber Araber jeben Schlaf von ben Augen. Draugen ift bie Salfte ber Zelte bereits abgebrochen. Thiere steben bepactt. Mit bewundernswerther Schnelligkeit löft fich biefe ganze vergangliche Schöpfung für eine Nacht in ihre Clemente auf. Man hat eben nur noch Zeit, fein Bett zusammenzuschlagen und zu rollen, bie felbmäßige Morgentoilette gu machen, ben Roffer zu schließen, bann wantt fchon ber leichte Bau, ber uns für bie Nachtftunben zur Wohnung biente, er wirb niebergelegt und manbert zu ben anbern. Balb fteben nur noch bie beiben Damenzelte und bas Speisezelt. All bie aufgeregte Thätigkeit im Lager hindert nicht, daß von 6 Uhr ab der befte Raffee und Thee auf ber mit Schuffeln voll gefochter Gier, Rafe, Butter, falter Gleischspeifen befetten Tafel bampft, an welcher bes Ministers Schwefter bereits die gastliche Wirthin macht. Endlich find auch bie Säumigften erschienen. Die anmuthigen Gefichter ber brei blonben lieben Gafte ber Reltstadt bieser Nacht sind so Kar, lackend und frisch wie der junge Tag. ber bie ihr Zelt Berlaffenben bescheint. Und nun noch ein paar Worte herüber und hinüber, hier eine blaue Schleife befestigt, eine Blume gereicht, ein bergliches Sanbeschütteln ein "Auf Wieberseben!" gerufen, und jeber ift im Sattel. rothe Fahne flattert im Morgenhauch; bie weißen Djellabs leuchten im sieghaften Glanze ber schon boch über ben Berg= ruden gestiegenen Sonne. Bergab nach Suben bin lentt bie Spite ber Escorte, ber Minister und wir andern ihr nach, ber Reiterschwarm vor, neben, binter uns. Noch einmal feben wir. im Sattel zurudgewendet, bie befreundeten Geftalten bort oben auf ihrer Bferbe Ruden, bie webenben Loden vom Morgenlicht vergolbet, ju uns herabgrugen; bann find fie verschwunden, nordwärts zum Thal hinabgesprengt. Wir ziehen unsere sumpfige Strafe weiter nach Guben, ber nachften hoben Bergwand entgegen, welche bort die breite Mulbe schließt.

### VIII.

## Weiter ins Unbefannte.

Eine maroffanische Briefpost. — Ueber ben Felsenwall in bie Thalebene. — Empfänge und Geleite. — Fantasia. — Dörfer und Felber. — Eine feltsame Gemeinbepflicht. — Ein Deiligengrab. — Neue Begrufing.

Am Sübufer bes Sebu im Stamm ber Beni-Ch'semm, 2. Mai 1877.

Jener Bergwall war ber einzige einigermaßen hohe und felfige, ben wir auf ber gangen bisherigen Wanderung ju erfteigen batten; ber einzige auch, welcher wenigstens mit einem niebern Unterholz, meift Chpreffen und wildem Lorber, zwischen ben fablen Ralffteinklippen bewachsen ift. Mit unfern febr flettertüchtigen Thieren um die Wette klomm ein nur mit einem gerlumpten Rittel befleibeter Maure hinauf, bem ein lebernes Felleisen über ben Ruden bing. Es war ber Brieftrager, ober richtiger die gesammte Briefpost, bes Raiserreichs. Es gibt fein anderes Briefbeforderungsmittel in beffen ganger Ausbehnung als biefe wadern unermüblichen Burschen, welche, immer zu Fuß auf ben birectesten Wegen kletternb und laufenb, z. B. bie Strede von Tanger nach Fez in 5 bis 6 Tagen zurücklegen. Ihr Bilb fehlt noch, wie ich fürchten muß, in ber Reihe ber töftlichen Illustrationen von Lubwig Burger in Stephan's "Bostbuch".

Zum letten mal saben wir von der auf diesem Aletterwege erreichten Hochebene herab ben Ocean, seine blaue Flache, die lange weiße Schaumlinie seiner Brandung am flachen Sanduser, fern in der Tiefe zur Rechten. Weit zurück schon wurde noch Cap Spartel erkennbar. In starken Windungen zieht wie ein glänzendes Band ein Fluß durch die halb überschwemmte Ebene zum Meere hin. Zwei Seespiegel schimmern auf der Höhe einer benachbarten Bergkuppe. Vor uns breiten sich wieder grüne Ebenen aus am Fuß der östlichen Bergzüge, deren höchster bestimmt markirter Gipfel eine auffällige Aehnlichkeit mit der Form unsers Inselsbergs zeigt. "Man erkennt sogar deutlich das bekannte Haus auf der Spike", wurde sinnreich bemerkt.

Unten im Thale erwartet une ein Schauspiel, bas fich feitbem täglich wol minbestens einmal wiederholt hat, bamals aber bie ganze Wirfung einer prächtigen Ueberraschung übte. lange Reihe von Reitern, wol 80 Mann, in ber malerischen, mannichfach variirten Tracht ber Maghazenis unferer Escorte, mit langen, in rothen Futteralen steckenben Flinten, wie biefe, hielt bort auf roth gesattelten und gezäumten Bferben; vor ihnen ihr Chef in langem, schönfaltigem, buntelblauem Burnus. bessen mit weißem Turban umwundener Kapuze blickte ein edles blaffes, fanftes, schwarzbärtiges Geficht freundlich hervor. Neben ben Reitern aber stand noch ein taum minder starker Saufen Fußvolks aufgereiht, wie es ichien eine Art marokkanischer Landwehr ober "Nationalgarde", von der primitivsten Art: jeber nach Belieben in seinen grauen langen Saif ober Djellab gekleibet und eine lange arabische Steinschlofiflinte über ber Schulter. Ersichtlich war es die bewaffnete Macht bieses Begirte, beftimmt, bier an beffen Grenze bie beutsche Befanbtichaft Bur Begrüßung bes Commandeurs ber Truppe au erwarten. ju ihm herangeritten, erfuhren wir, daß auch er noch ein Rhalif bes Amil von Tanger sei, zu bessen Departement ober Amtsbezirk noch bies eben von uns betretene Gebiet gehöre. Der uns von jenem zur Begleitung mitgegebene Khalif war ber Bruber biefer unserer neuesten Bekanntschaft. Hier war beffen Auftrag erfüllt. Er verabschiedete fich vom Minifter und uns allen, manbte fein Pferd gur Beimreife, und ber icone vornehme Bruder übernahm, neben bem Raid reitend, bie weitere Führung.

Aber ihnen vorauf, zu allen Seiten und hinter uns schwärmte bas neue, zu boppelter Bahl angewachsene Reitergeschwaber und jenes wunderliche Fugvolf über die Thalebene babin, im Laufe beständig aus ben langen Flinten fnallend. Weithin mit einem Teppich gelber, blauer, rother und weißer Blüten bebeckt, behnten fich hier, von Gemäffern burchzogen, bie Wiefenflachen. Wie biefe wild herangalopirenden Pferbe in bas hohe Gras eintauchten, und ber farbige Schwarm ber prachtvollen Reitergestalten mit ben tiefbraunen Gesichtern und in ben webenben weißen, blauen und rothen Bewandern, auf ben bochlehnigen purpurnen Sätteln ihrer feurigen Thiere fich wiegend, über bie lichtgrune Ebene babin fprengte — war ba nicht bas schönfte Seitenstück zu Joseph Brand's allbefanntem Meisterwerk: Rosaden auf einem Rriegezug in bie Steppe einreitenb, Birtlichfeit geworben? Auch manchen Herrn unserer Karavane, beffen Sinn fonft ziemlich zu und tobt für fünftlerische Dinge ift, frappirte, ohne bag er barauf hingewiesen worben ware, bie innige Vermanbtschaft zwischen jenem Bilbe und bem, bas bier im Sonnenglang lebendig fturmisch fich bor unferm Blick be-Wenn ber Reiz und bie Pracht beffelben noch eine Steigerung erhalten fonnte, so geschah es jedesmal bann in hohem Grabe, wenn die gange Schar einen Fluß ober breiten Bach zu burchreiten hatte. Die Pferbe arbeiten fich bann mit zorniger Unspannung aller Rraft burch ben tiefen nachgiebigen Sumpf bes flachen Ufers, feten in bas hochaufspritenbe gelbe Gemäffer, bas in funkelndem Tropfenregen von ihren Leibern niederfällt, wenn fie fich wieber aus ber Flut herausheben, um mit fraftigen Sagen burch ben Sumpf und an bem Abhang bes anbern Ufere jum jenseitigen Wiesenplateau hinaufzusprengen. Die Männer von der Landwehr haben es babei schlimmer als wir Berittene. Sie heben ihre schmuzigen Djellabs bis fast jur Bruft auf, halten bie Flinten über ben Ropf und muffen ihre armen schwarzbraunen nackten Glieber burch tiefen gaben Sumpf und reißendes Waffer hindurchtragen. Mit einer Rinde schwärzlichen Schlammes bebeckt und von Raffe triefend kommen fie auf ber Wiese an, und setzen fich fofort wieder in Trab und verknallen ihr Bulver.

Un bem etwas festern Ufer bes breiteften ber an biesem Tage paffirten Fluffe, bes "Mifcherah el - Chichif", veranftalteten unfere neuen Begleiter für une jum erften mal bas darafteriftische Schausviel, welches wir seitbem an jebem Tage in immer neuen Barianten wiederholt faben: Die Fantafia. Gine Meinere ober größere Gruppe von Reitern stellt fich in einer geschloffenen Reihe, bie Pferbe Ropf an Ropf, nebeneinander auf. Ein gegenseitiges Zuniden gibt bas Zeichen. In bemfelben Augenblick schiegen bie Thiere wie ber Blit im Galop, ber fich schnell in rasenben Carrière verwandelt, vor. Die Reiter beben fich boch im Sattel, fo baß fie nur noch in ben breiten Bügeln fteben, schwingen bie langen Flinten in ber bocherhobenen Rechten über ben Ropf zur Linken hinüber, legen an, zielen, bas Saupt jurudgeworfen, und mabrend ein wilber Schrei von ihren Lippen ichallt, geben fie Feuer, gerabaus gegen ben Boben hin ober rasch zuruckgewendet hinterwarts, wie gegen einen nachsegenden Feinb. Das abgeschoffene Gewehr wirbelt bann noch einmal in ber Hand um sich felbst und zur andern hinüber, ober wird in die Luft geworfen und im Fluge wieder aufgefangen; bie Pferbe werben im tollsten Laufe ploplich parirt und zum Steben Wir haben berartige Fantasias von Reihen von 6 bis 12 Mann, aber auch von je zweien und auch von einzelnen Birtuofen biefes verwegenen Reiterftucks ausführen feben; und immer konnte ich mich bes hinreißenden Gindrucks nicht erwehren, ben es beim ersten Anblid auf mich machte. Das Ganze brauft fo im Fluge vorüber, daß man alle Ginzelheiten ber rapiden Bewegungen von Mann und Rof taum mit bem Auge erfaffen Aber biese Totalität von rasend uns entgegenstürmenden fann. Roffen, biefen wilben Wirbel von Pferdebeinen und Röpfen, von bochgeschwungenen braunen Armen, schlangenhaft bewegten Leis bern, leibenschaftlich entflammten schwarzen Gefichtern, faufenben weißen und farbigen Gewändern im Blit und Dampf ber Schuffe, beren Rrachen fich bem Donner ber Sufe gefellt fieht und empfindet man mit gleichfam innerlich jauchzender Luft.

Unsern Offizieren und bem braven Wachtmeister allerdings wollten alle diese Fantasias als militärisches Cavaleriemandver nur sehr wenig imponiren. Die so abgegebenen Schüsse (bas

fieht auch ber Laie ein) werben ihren Zielen selten gefährlich werben. Und mit allem rasenden Tempo, allem wilden Kriegszeheul und allen wahnsinnigen Bewegungen im Sattel würden die "ollen schwarzen Hanswürste" einer Section Kaiser FranzsGrenadiere, die sie etwa in solcher Manier zu attaktiren versuchen möchten, schwerlich das Gruseln lehren. Ich glaube das unserm Sergeanten unbedingt. Es ist eben nur ein Schauspiel wilder Reiter-Tollsühnheit und von der echtesten orientalischen Localsarbe. An kriegerischen Werth und Effect vielleicht nur gering, ist sein malerischer sedenfalls ein ganz unvergleichlicher.

Bon ba ab begleiteten uns bie Fantafiaritte auf bem ganzen Wege bis hierher. Immer von Zeit zu Zeit, wo bas ganz ebene Terrain bagu einlub, löften fich mehrere Reiter aus ber uns umfchwärmenben und nachfolgenben Menge, fprengten im furzen Galop ber Karavane voraus, um sich in weiter Entfernung uns gegenüber in Linie aufzustellen und in ber nachften Secunde im Carrière mit Geheul, Flintenschwingen und Anallen gegen uns vorzujagen. Sie felbft werben biefes Bergnugens fo wenig fatt, wie wir bes Zusehens. Nicht immer geht es babei gang gludlich und ohne Unfall ab. Einmal, bei einer ber letten Fantafias, die allerdings auf fehr fchlecht geeignetem, löcherigem Boben veranftaltet wurde, fcog ber zweite Mann im Gliebe über ben Ropf feines fturgenben Pferbes hinmeg, und biefes fich überschlagend über ibn. Daß er bas Genick gebrochen habe, ichien taum zu bezweifeln. Der icone ichwargbartige Ropf bing, als man ben Ungludlichen aufhob, ganglich hinten über; Blut ftand vor ben Lippen; nur ein schwaches Stöhnen entrang fich feiner gequälten Bruft. Da er ber Neffe bes Raid war, bemühten fich bie Reiter und ber Oberft ber Escorte fehr angelegentlich und theilnehmend um ihn. Dr. Dominit, welchem bie maurischen Kranten, bie wirklichen und bie eingebilbeten, auf ber gangen maroffanischen Reise feine Stunbe Rube gonnen (jeber will in aller Schnelligfeit burch ben wunberthätigen Zauberer, ben Allah jum Beil ber Frommen bierber geführt hat, von allen Gebrechen befreit fein), fprang vom Bferbe und untersuchte ben anscheinend Sterbenben. Er tonnte nur eine ftarte Gehirnerschütterung conftatiren und ibn ber Bflege

seiner Leute im nächsten Dorf und regelmäßige Bersorgung mit kalten Umschlägen empfehlen.

Auf einer begraften Sochebene, ber Wiese "Sab-el-Garbia" (Sonntagmarkt von Garbia), bie im naben Umfreise von nicht weniger als acht Dörfern umgeben wird, in ber frucht= barften, weibe- und viehreichen Lanbichaft, vor bem Hintergrund ferner Gebirgezüge, murben bie Belte bes zweiten Nachtlagers aufgeschlagen. Wieberholt schon waren wir burch marokkanische Dörfer paffirt, ober hatten beren in einiger Ferne gur Seite bes Weges wie Gruppen von Maulwurfsbügeln über bie grüne Fläche ragen seben. Sie find entweber feste Butten - Duars (Duar heißt Dorf) ober Tichars, b. h. Zeltborfer. wetteifern in ber Armseligkeit und im Schmug ber Wohnungen. Jene find aus Ralkfteinen aufgeführte enge niebrige Sauschen, mit Rohr und Stroh gebeckt, von Rohr= und Cactuszäunen umgeben, oft von Feigen = und Delbäumen traulich beschattet. Auf ber Spite ber Dacher niften Störche in enormer Menge, auch bie Bäume verschmäben fie nicht zum Riften. Mitte bes größten freien Blates liegen oft ftarte Seerben von Schafen und Rindern; an Pferben, Maulthieren und Efeln fehlt es nicht. Der Reichthum an Bieh scheint außerorbentlich groß; ber an Kindern aber sicher nicht geringer. Db ber außerorbentliche Segen an Störchen bamit in irgenbeinem geheimnißvollen Zusammenhange steht, konnte ich nicht erfahren. Befleibung ber Rinber mag ben lieben Aeltern geringe Sorge machen. Irgendein Stück ungebleichtes Wollenzeug ober ein zerlumpter Djellab mit einer Rapuze genügt für lange Jahre. In Scharen lief bies kleine Gefinbel an die Strafe, um unfere Cavalcade anzustaunen, fie lachend und die blendend weißen Bahne fletschend zu begrüßen. Die Frauen und größern Dabden blieben wol gezwungen weiter jurud an ben Sutten fteben. Aber wie gern waren auch fie naber herangekommen! bekannte Lieb, bas unsere herren Offiziere summten: "Wenn bie Solbaten burch bie Stabt marschiren, öffnen gleich bie Mädchen die Fenster und Thuren", scheint in Afrika so zutreffend au fein wie in Europa.

Die Zeltbörfer sind nur die Wohnsitze nomadischer Bevolkerungen, die ihre Heerben auf den endlosen Grasebenen weiden lassen, um nach einiger Zeit mit Bieh, Haus, Hof und allem, was ihrer ist, wieder zu andern Gegenden zu ziehen, in denen sie ihre niedern braunen Zelttuch-Hütten aufschlagen.

Wenn sich die Dorfjugend an ben burch bas Land ziehenben Fremben und ihrem prächtigen Geleit ergött, fo haben bie Bater, die Landbauern und heerbenbesiter, febr geringe Beranlaffung, fich über ben Befuch biefer Gafte ju freuen. 3mmer. fobalb unfere Zeltstadt fertig errichtet steht und unfer Rreis, in ber Sonnenuntergangestunde in ober bor ben Zelten lagernb, ben nie ungern gehörten Rlang ber fpaten Mittageglode erwartet, tommt aus ben nächsten Dorfern ein Bug von alten und jungern Männern, Mauren und Negern, in ber einfachen Tracht bes Bolts, im langen farblofen Djellab, Rapuze ober Turban auf bem Saupt, auf ben innern Blat bes Lagers geschritten. Der würdige Sicfu führt fie jum Minifter vor bas Flaggenzelt. Ginige tragen hammel, an ben Fugen gehalten und über ihre Schultern gelegt; andere bobe Thonkruge von eigenthumlicher Form mit Butter gefüllt; andere wieber lebenbe Suhner, Schüffeln voll Geback ober mit Ruskuffu, bobe Balmettoforbe voll foftlicher Drangen, voll Gier, viele Buter, Brote, fleine Blechgefäße ober große Düten voll Thee, Badete von Stearinkergen. Alle biefe Baben legen fie zu ben Küßen bes "Ambaschabor" nieber. Nach einigen, burch ben Drogman vermittelten Ergebenheitsverficherungen entfernt fich biefer echt alttestamentarische Zug wieber aus bem Lager, mabrend Roche und Intendanten bie gelieferten Gegenstände mit fich fortführen, bie hammel birect jur Schlachtbant.

Das ist die sogenannte "Muna", die vorgeschriebene Naturallieferung, welche jeder Bezirk, in dem die Gesandtschaft ihr Nachtlager aufschlägt, auf Ordre des Sultans, resp. des Paschas zur Verpflegung so werther Gäste herbeizuschaffen gezwungen ist. Natürlich wird diese Auslage von den Beamten gleich nach einem solchen Maßstad bemessen, daß nicht nur die Gesandtschaft und die Escorte dadurch reichlich für den Tag versorgt ist, sondern auch immer noch ein sehr beträchtliches Quantum für die Ausschreiber und Eintreiber abfällt. Trot bes besten Willens und Bemühens ber Gesandten ist es wenigstens noch nie gelungen, von dem Ueberschuß des Herbeigebrachten auch nur den geringsten Bruchtheil den Bringern zurückzugeben.

Die Scene, die sich von nun an jeden Abend in ziemlich dersselben Weise wiederholte, macht für das Empfinden eines europäischen Zuschauers immer einen theils tragisomischen, theils sast peinlich beschämenden Eindruck. Die Hammel und die Hühner läßt man sich noch gefallen; die Wiesen wimmeln von jenen und die Dörfer von diesen. Aber diese Duzende von Zuckerhüten, Kerzenpacketen, von Pfunden grünen Thees, die das arme ausgesogene Volk doch erst theuer genug vom europäischen Händler kaufen mußte, um sie als unfreiwillige Liebesgade an seine ungebetenen Gäste zu verabsolgen, die ihm im günstigsten Fall das Gleichgültigste in der Welt, wahrscheinlicher aber ein Gegenstand des Hasses sind — man schämt sich beinah, mit davon zu prositiren.

Im Grunde ift alles angebaute und unbebaute land Eigenthum bes Sultans. Die Bauern und Beerbenbefiger find theils nur bamit belehnt, wofür fie ben Waffenbienst als Maghazenis zu leiften haben, theils genießen fie bie von ihnen eingezäunten und bearbeiteten wie bie von ihrem Bieh beweibeten Ländereien nur fo lange als ihr Eigen, wie es bem Gultan beliebt. Ausgebehnte Streden bes fruchtbarften Erbreichs liegen unbeackert und unbefat, meilenweit balb mit faftigem Biefengras, balb mit Palmettogeftrupp und Meerzwiebeln, Difteln und Untraut bebeckt. In ber Nähe ber Duars find bie Gerften-, Safer-, Beizen- und Bohnenfelber häufiger; alle biefe Felbfrüchte gebeihen aufs üppigfte bei gewiß nur fehr geringer Sorgfalt und Mühe ber Bearbeitung. Die Fruchtbarkeit bes fetten Bobens wird burch bie Menge ber Wafferläufe und besonders durch bie außerordentlich ftarken nächtlichen Thaunieberschläge bes ganzen Jahres, bie häufigen Regen bes Winters und Vorfrühlings gesteigert. Aber von einer wirklich bewußten rationellen Ausnutzung ber natürlichen Bortheile biefes Bobens und Klimas ist bas Bolk heute noch fo weit entfernt wie vor Jahrtaufenben.

Die ermübenbe, oft gerabezu troftlose Einförmigkeit ber Lanbicaft rührt hauptfächlich von bem Mangel an Bäumen ber. Seit wir Tanger verließen, haben wir, außer ben Feigen-, Drangen- und Delbäumen in ben Garten mancher Dorfer und einiger Amile und Stammeshäupter, nur ein einziges mal eine größere, einem Balbeben abnliche Gruppe von Baumen auf einer Stelle beifammen gefeben. Es war in ber erften Salfte bes beißen britten Tages ber Reife, in beffen Morgenfrühe wir von ber Wiese Sab-el-Garbia aufgebrochen waren. Den ganzen hang eines hügels vor uns faben wir mit bichtem Laubholz bebeckt, und zwischen ben bunkeln und graugrünen Kronen schimmerte ein weißes fteinernes Saus mit einer Ruppel hervor. Beim Nähertreten erfannten wir ein Balbchen von prachtvollen, meift uralten Delbaumen, mit Facherpalmen untermischt, an beren Blattrippen eben bie langen vollen goldgelben Blutentrauben aufgebrochen waren. Am Boben, auf bem bie grotest gewunbenen Leichen vom Sturm gefturzter machtiger Stamme lagen und riefige Rebftode fich wie große Schlangen hinwanden, fproßte üppig bie Calla mit ihren herrlichen weißen Blutenkelchen. Das Gurren ber Turteltauben und bas Schluchzen und Schmettern ber Nachtigallen klang erquickenb aus ber kühlen grünen Dammerung. Wir machten Renbezvous in biefer wundervollen poetischen Dase; und nie habe ich von einem Lager ein reizenberes Bild gesehen als bas, zu welchem bas unfrige hier burch bie Lage am Hange bes Hügels und bie eigenartige Pracht ber Begetation fich gestaltete. Nur bie Hoffnung einiger burftigen Seelen von ber Dienerschaft, hier Wasser zu finden, erfüllte sich nicht. Jenes weiße Saus broben im Dickicht war teines Lebenben Bohnung, fonbern bas geweihte Grab eines heiligen Marabut. Bahrscheinlich bankte nur biesem Umstande bas ganze Wälbchen feine Erhaltung. Ginem jener Durftigen ichien bas Befen bes Gebäubes noch immer unflar zu bleiben. "Fragen Sie boch in bem Saufe, ob man ba fein Waffer betommen fann", rief er unferm Mofes, bem vielfprachefundigen jubifchen Allerweltsbiener, ju. "Mais ce n'est pas une maison, c'est un vieux Marabout." — "Na, benn bitten Sie boch ben alten Marabut brum, ber wird boch woll Wasser haben!" — "Mais il est donc mort!"

Eine borf. und gartenreiche Gegend folgte auf ber naben Hochebene und im Thal. Belt- und Hüttenbuars überall, viel Del- und Reigenbäume hinter ben Cactusheden. Und eine Stunde später faben wir zur Seite bes Weges wieber eine neue Reiterschar, diesmal wol hundert Pferbe ftark, die Manner reicher gekleibet, bie Thiere stattlicher aufgegäumt, mit ihrem Banner halten. Jest hatten wir fie erreicht; ihr Führer, ein schöner majestätisch gewachsener Maure im weißen Turban und Djellab, mit tiefbraunem Geficht von einem grofartigen fubnen Schnitt und Ausbruck, stellte fich als Rhalif bes Amil von El-Arisch vor, ber uns bas Geleit bis Rasr-el-Rebir ju geben beauftragt fei. Unter ben üblichen Ceremonien verabschiebete fich unfer bisheriger Begleiter, ber fanftblidenbe Blaumantel, ber Rhalif bes Amil von Tanger, mit feinen Reitern; und jene neuen hundert gefellten sich zu ber alten uns von Jez gesenbeten Escorte. Aus ben Dörfern herbeigeeilte Manner und Rinber liefen neben ber Cavalcabe ber. Balb jagten einzelne Gruppen von 8-12 Reitern eine weite Strede voraus, über bie grüne Cbene, flach wie ein Tisch, braufte wieber Fantafia nach Fantafia, feuriger, glänzenber, farbenprächtiger wie iebe frühere, uns von ba bröhnend entgegen. Erft ber immer aufund niedersteigende Weg durch obes Sügelland machte in ben fpatern Nachmittagsstunden bie Fortsetzung berselben unmöglich. Der lange etwas ermübenbe Ritt mahrend ber beifesten Stunben bes Tages enbete auf einer hübschen Thalwiese zwischen niebern Hügeln, "Sfelaffa-Raifannah" genannt, b. h.: ber Dienstagmarkt von Raisannah, wo - ein ersehnter tröftlicher Anblick - unfre-Zelte schon fertig aufgeschlagen zu unferm Empfange bereit ftanben.

## Maghazenis, Raids und Amils.

Nahe bem Ziel. — Etwas von maroklanischer Berwaltungskunbe. — Fiscalische Brazis. — Ein glänzenber Empfang. — Die Stadt Rasr-el-Rebir. — Ein Flußübergang.

Im Lager am Wab-Fez, 6. Mai.

Ein scharfer Tagemarich von gut vier beutschen Meilen, ber beute fruh von unferm letten, auf ber großen Wiefe am rei-Bend ftromenden von blühenden Tamaristen beschatteten Fluffe Mis fo bochft anmuthig gelegenen, Lagerplat aus angetreten wurde, hat uns bem ersehnten Ziel ber ganzen Raravanenreife fo nahe gebracht, bag ein Ritt von einer Stunde Dauer genügen würbe, um uns bis an bie Thore ber Resibeng "Seiner Scherifischen Majestät" zu führen. Durch die Thäler und über die Soben eines ftellenweise fehr intereffanten, theils gang tablen, theils mit Mimofengebuich bewachsenen Ralfgebirges waren wir ju einer weiten mit Getreibe bebauten Sochebene gelangt. über beren lettem Rande zwei hohe felfige Gipfel, ein nähe= rer und ein ferner gelegener, sichtbar wurben. Sobald wir um ben erftern herumgekommen fein wurben, verficherte uns einer ber Reiter unferer Escorte, wurden wir am Jug bes anbern Fez in ber Ebene ausgebreitet liegen feben. Herumkommen schien immer unerreichbarer zu werben. jenem Hochplateau hinabgeftiegen, faben wir neben und vor uns dwar die weite grüne wegen ihrer Fruchtbarkeit berühmte Ebene

von Fez fich scheinbar bis zu ber blauen öftlichen und füblichen Gerne hindehnen, in welcher ber fchneegefronte große Atlas wie eine Wand in bie Wolfen ragte; aber ber breite Fuß unfere Berges ichob fich immer wieber jur Linken tückifch zwischen uns und ben Anblick unfere Ziels. Enblich, nach zwei Stunden bog die breite flache Strafe abermals um einen biefer borspringenben Ausläufer ober Burgeln bes mächtigen vielburchfurchten Bergfegels, und vor une in ber Tiefe murben, umgeben bom Grun ber Felber und Garten, bie bräunlichen Mauern, bie weißen und gelben Säufer und Thurme ber Residenz bes "wahren" Rhalifen Des Bropheten in faum einer Meile Entfernung fichtbar. Gin Dugend fcmarzbrauner und chofolabefarbner nackter Arme wiesen barauf bin; bie uns zugewendeten bunkeln Gefichter unferer Maghazenis verzogen fich zum froben Lachen, und "Kas! Kas!" erklang ihr Ruf. ("Fez" hört man ben Ramen kaum jemals aussprechen.) Aber obwol es erst 11 Uhr war, burfte ber beutige Marich nicht bis zur Stadt fortgefett werben. Es muß hier eben alles feine feierliche Ordnung haben. "Ambaschabors" lagern an bem und bem Reisetage ba und ba: fo muß es ber beutsche auch. Auf bem grafigen Abhang an bem Flusse, welcher bie Sauptstadt mit Wasser speift, hatten beshalb bie zuerft angelangten, vorausgefendet gewesenen Zelte aufgeschlagen werben muffen. Jebe Befandtichaft barf erft am awölften Tage ihrer Reise in die Residenz bes Beherrschers ber Gläubigen einziehen; und ber beutige ift erft unfer elfter. Also noch eine Nacht in ben Zelten, wenn auch, wie es beute geschieht, ber kalte Nordwest beren bunne Leinwand zauft und flattern macht und ben Regen burch bie offenen Fugen und wol auch burch bas Gewebe felbst in ihr luftiges Innere auf Tisch und Relbbett treibt.

Ob sich die Erwartung eines besonders seierlichen Einzugs bestätigen wird, steht noch dahin. Jedenfalls nicht die des Empfangs durch den Sultan am ersten Tage. Die Gesandtschaft reitet in die Stadt, ohne das hart mitgenommene Reiserstilm zu wechseln, Minister und Offiziere nicht in Unisorm, und bezieht sosort das ihr zugewiesene Haus oder Palais. Die bestimmte Sage geht, daß es Geseh und Sitte sei, dieses dann

überhaupt nicht eher zu verlassen, als zur feierlichen Auswartung und Geschenküberreichung bei dem Sultan. Den Tag derselben zu bestimmen, hänge indeß ganz von seinem Belieben ab. Hossenlich ist die braune Majestät gnädig genug, uns nicht allzu lange darauf harren zu lassen, ihr, nach allen Schilderungen, ebles melancholisch schönes Antlitz und all ihre Herrscherpracht zu schauen.

An feierlichen und gastlichen Empfängen durch seine Bertreter und Bevollmächtigten hat es indeß der deutschen Gesandtschaft während dieser Reisetage keineswegs gesehlt. Die Formen, in welchen die Begrüßung und die Aufnahme der Gäste des Sultans stattsanden, blieben sich bei allen diesen Gelegenheiten im Grunde ziemlich gleich. Aber im Detail ließen sich doch manche Abstusungen in Bezug auf den Grad der Festlichkeiten bemerken. Macht, Reichthum, amtlicher Charakter und nicht am wenigsten auch die Localität brachten durch ihre Verschiedenheit auch jene Unterschiede darin hervor.

Die Kreis- und Departementschefs (bie Uebertragung bieses europäischen Ausbrucks auf bie maroffanischen fo ganglich abweichenben Berhältniffe mag bier vorläufig geftattet fein), bie unferer Gesandtichaft auf ihrem Wege perfonlich gegenübergetreten find, gehörten ben brei Gattungen an, welche ber innere Berwaltungsorganismus biefes maurischen Raiserreichs von folchen kennt. Es find entweber bie, nach türkischer Analogie von ben Europäern Paschas genannten, "Amils" eines Departements, welche, ähnlich ben frangofischen Brafecten, einfach bom Sultan zum Chef bes betreffenben Regierungsbezirfs ernannt werben, nachbem sie in Fez ben Preis bieser Ernennung mit baarem Gelbe, und zwar recht schwer, bezahlt haben. Solche Amils find z. B. in Ruftenstädten, wie Tanger ober El-Arifch = Mogabor, über eine unterwürfige, feine Schwierigfeiten machenbe Bevölferung gefett. Ihre Unterpräfecten für bie gu ihrem Bezirt geborigen Rreife beißen "Shalifen", Stellvertreter, wie wir beren mabrent ber erften brei Reifetage tennen lernten. Dann aber figen im Innern bes Lanbes zahlreiche Stämme, bie, reich an muthigen Mannern, ben altschottischen Clans auch barin gleichen, daß sie mit erblicher Treue an ihrem ange-

ftammten Oberhaupt hängen, in beffen Familie biefe Autorität vom Bater auf ben Sohn übergebt. Der Sultan würde ber Bevölkerung folder Lanbschaften gegenüber einem von ihm ein= gesetten Amil schwerlich genügenbe Macht verleiben können, um bie Autorität ihres Stammeshaupts unter bie seinige zu beugen; er zieht es baber klugerweise vor, bas lettere selbst mit ber Würbe bes Amil zu bekleiben, ben Chef bes Clans zum Präfecten bes Bezirks zu machen. Und noch eine britte Abart lernten wir kennen. Gewisse große fruchtbare Land= schaften find, mahrscheinlich von den alten Zeiten ihrer Eroberung und ber Unterwerfung refp. Bernichtung ober Austreibung ber früher barin anfässig gewesenen Bevolferung ber, gang an bie Lebnereiter bes Sultane, bie Maghazenie, vergeben. Ihnen gehört alles Land, wogegen fie bem Sultan jeberzeit als Landescavalerie zu Kriegs- und Polizeidiensten, und zwar überall im Reich wohin fie geschickt werben, mahrend einer anscheinend burch feine Lebensalterftufe eingeschränften Zeitbauer verpflichtet find. Sie übergeben bann ihren Landbefit an Bachter, bie ibn für sie bearbeiten. So erfreut sich z. B. ber Maghazeni, welcher als Ravaß ober Solbabo bei ber beutschen Mission in Tanger fungirt, eines Grundeigenthums von über 90 Morgen. Die ausschlieflich biefer Maghazenia zugewiesenen Lanbschaften tennen bie Wurde eines eingesetten Amil nicht. Ihre meiftbelehnten einstigen oberften Offiziere icheinen, wie im europäischen Mittelalter, allmählich bie Stellung eines erblichen Militärabels errungen zu haben. Aus ben Reiben berfelben geben, fei es burch Präsentation und Ernennung, sei es burch immer neu bestätigtes Erbrecht, auch bie Chefs ber Berwaltung biefer Diftricte hervor, welche hier burchweg ben Titel "Raib", Oberft, führen. Mit interessanten Thoen jeber bieser brei Gattungen von Departements= und Kreisbirectoren bat uns bie Reise aufammengeführt. Aber nicht ohne Schwierigfeiten gelang es, über bas Wesentliche ber Unterschiebe im Charafter ihrer Burbe ins Klare zu kommen. Bielen meiner Lefer mag ber Ursprung bes Wortes "Maghazeni" unbefannt sein, bessen Rlang und Grundwort uns boch gang vertraut anmuthet. Diefer Rlang führt auch feineswegs irre. Das in unserer beutschen wie in andern

enropäischen Sprachen burchaus heimatberechtigte Bort "Magazin" ift wirklich bie Wurzel biefer Benennung ber Solbaten. Es bebeutet urfprünglich, auch im Maurisch-Arabischen, einen Ort, ein Local, in welchem eine Menge brauch- und schätzbarer Gegenftanbe jufammenhäuft werben, und baber im engern Sinne bie Regierung, ben Fiscus, beffen Sauptbeftreben und Thatigfeit (natürlich nur bier "in ber wilben Berberei" und felbftverständlich nirgends in Europa!) barauf gerichtet ift, möglichst viel folder schätbaren Objecte in seinem Besit anzusammeln und fie zu biefem 3med bem ihrer ursprunglichen Eigenthumer zu entziehen. Die Instrumente, beren fich bas Staatsoberhaupt au biefer wichtigen Operation ber innern Politif bedient, bewaffnete und berittene Dacht, beigen baber "Maghazenis" (mit ftarfem Accent auf ber zweiten, mit fraftigem Rachenlaut auszustoßenben, Silbe und faft vollständigem Verschlucken bes a in ber erften auszusprechen).

Man verfichert, ber gegenwärtige Sultan Muley Haffan habe bei seinem Regierungsantritt vor etwa 3 Jahren eine Rundreife zur Beglüdung seiner Provinzen unternommen, welche faft ein Jahr gebauert habe und für bas "Magazin" zu Fez fehr ergiebig gewesen sei. Er wurde babei von 30000 Maghazenis begleitet und unterftutt. Die patriotische Bevölkerung foll ihm mit Begeifterung eine Fulle von Liebesgaben bargebracht haben: Gold, Lebensmittel, Refruten für bas Fugvolf (bie "Asfars"). Wo sich unpatriotische Gesinnungen burch Widerstand ober Enthaltung von bergleichen Gebeseligkeit zeigten, foll ber gerechte Lohn auf bem Fuße gefolgt fein. Man will in ben Stäbten furz bor Ankunft ber Majeftat Sendungen bon eingefalzenen Maurentöpfen eintreffen und ausstellen gefeben haben, mit ber nicht miszuberftebenben Andeutung, bag es bie ber Berren Steuerverweigerer und ihrer lieben Bermanbten feien. Durch einen so fräftigen Mahnzettel mögen allerdings viele Steuer-Executionstoften erfpart werben.

Glänzend vor allen anbern Empfängen und Begrüßungen burch Amils, Rhalifen und Kaids, ja vielleicht bas tollste, phantaftischste und abenteuerlichste Schauspiel während ber ganzen bisherigen Reise war ber Empfang, mit welchem die Gesandt-

schaft am Ziel ber vierten Tagereise nahe ber Stadt Kasr-el= Rebir am Kûs überrascht wurde.

Um 71/2, Uhr morgens waren wir von Sfelaffa-Raiffannab. bem Lagerplat ber letten Nacht, aufgebrochen. 3mmer in füd= licher Richtung über weite Wiefen binreitenb, beren üppiges Gras burch bie Fülle von rothen wilben Malven- und blauen Convolvulusblüten einen reizenbern Schmud erhielt, als bie Reitpfabe burch bie noch größere Maffe von Ramillen, bewegten wir uns ben blauen Bergzügen entgegen, beren bochfter Gipfel in ber scharfgezeichneten Form einer auf ber rechten etwas fteiler als auf ber linken Seite anfteigenben Phramibe eine weithin sichtbare Landmarke bilbet. Wieberholt wurden wir burch ben Anblick prachtiger Fantafias gefesselt, bie unfere neue Escorte por uns aufführte. Aber fast mehr noch zogen bie wahrhaft alttestamentlichen Bilber und Scenen ber hirtenfamilien bei ihren Beerben unfere Blide auf fich. In biefen Geftalten und Gruppen scheinen bie Menschen ber altesten beiligen Geschichten lebendig geworben: so einfach und boch voll so naturlicher Hoheit trot Schmuz und Lumpen, und wieder so wilb, so ganglich fern von allem Modernen, uns von ber Beimat ber Bertrauten, ist all ihr Aussehen, ihr Stehen, Hoden, Liegen, ber Stil ihrer Röpfe und ihrer Gewänder. Wir hatten nach zwei Stunden ben Flug Maghazine, an welchem einft bie Macht ber Portugiesen ben maroffanischen Waffen erlag, burchritten und, über weite Beibetriften an heerben vorzüglichen Rindund Wollenviehs, an großen stattlichen Duars, beren Dacher von Störchen wimmelten, vorbeiziehent, eine Stunde fpater ben tiefen, an ben lehmigen Ufern und im gelben Baffer bon zahllosen Schildfröten belebten Warraur erreicht. Das Waffer ging bis an ben Bauch ber Pferbe. Die Packthiere hineinund hindurchzubringen koftete oft ernftliche Dlühe. beißen Mittagsonne jenseit bes Flusses im Grafe beim Fruhftuck lagernd, hatten wir bie ganze Karavane mit Kamelen und Maulthieren benfelben paffiren feben und vorausziehen lassen. Um 4 Uhr etwa erreichten wir bie Vorhügel jenes Gebirgezuges, fanfte mit Gerfte und Weigen bebedte Soben. Die passionirtesten Jäger unter unsern Offizieren, welche besonbers

vottung bedrohen, Graf Seherr, einer ber unermüblichsten und sichersten Schützen, der jedes schießbare Wesen im dichten Gesstrüpp und Getreibe sieht und, was er sieht, auch erlegt, Herr v. Barnbühler und Graf Stolberg-Roßla schweisten wie gewöhnlich auf den äußersten Flügeln, den Lefaucheur im Anschlage, parallel mit dem Groß der Gesandtschafs-Cavalcade still und wild durch die entlegenern Felder, durch häusige Schüsseihre gerade eingenommene Stelle verrathend und ihre für unsere Tasel im Speisezelt so ergiedige Wirksamseit beweisend.

3ch war eine Strede vorausgetrabt und hatte vor ben anbern ben bochften Bunkt bes Weges erreicht. Jenseit bes nächsten Thales bot fich mir bort eine überraschenbe Schau: Die Baufer und Thurme einer ausgebehnten Stadt im bichten Grun von Garten und Olivenpflanzungen am Fuß ber fernern Gebirgewand; unfere Zeltstadt auf einem zur Linken von ber breiten Strafe ber fanft anfteigenben grunen Sange; und naber an meinem Standpunkt, ju beiben Seiten ber wie in einem Sohlweg babingehenben Strafe, lange bichte Reihen von Reitern und scharlachrothen Figurchen, gefolgt von einem Gewimmel anderer Geftalten in hellen Rleibern. Rein Zweifel fonnte obwalten: jene Stadt mußte "Rfar", ober Raer-el-Rebir, und biefe Menschenmenge hier zu unserm Empfange getommen fein. In beschleunigtem Tempo ritten wir hinab, ben bort Aufgestellten entgegen. Nun hatten bie erften unferer vorausgefprengten Reiter jene Rameraben erreicht; balb auch war ber Minister mit uns allen in bem Hoblwege angelangt. In biefem Augenblick brach ein unbeschreiblich toller betäubenber garm in ben Reihen los. Die rothen Figuren — nactbeinige Astars mit Bajonnetgewehren und ein Bug rothgekleibeter Sappeurs mit gelben Schurzfellen, Mexte über ber Schulter -, bie Sandwehrmanner in farblofen schmuzigen wollenen Diellabs, mit langen arabischen Flinten im Arm, gegenüber bie etwa 250 Maghazenis, fie alle feuerten ihre laut frachenden Gewehre in die Luft, während die Trommler, Trompeter und Clarinettiften zu Fuß und zu Bferbe eine fürchterliche Symphonie von caotisch zusammengemengten ohrzerreißenben Rlangen anstimmten; zuweilen erinnerten bie Beisen ber Bläfer und Tambours biefer Astars an die Signale eurospäischer Truppen. Aber in dem furchtbaren Durcheinander von Tönen und zumal in dem gellenden Pfeisen und dröhnenden Tromsmelrasseln des Cavaleries-Musikorps, von dem Knallen der Schüsse begleitet, gingen mir bestimmte Weisen gänzlich auf und unter.

Dr. Weber erfuhr bei feiner Begrüffung bes Chefs ber Truppen, eines ftattlichen bartigen Arabers in ber zweiten Lebenshälfte, an welchen er beranritt, bag er ber neue Amil bes Bezirks ber großen Ruftenftabt Larache, ober El-Arifc, in Person sei. Eben von Fex kommend, wo er sich bem Sultan in biefer Burbe vorgeftellt und ben schweren Preis für feine Belehnung überreicht hatte, war er mit feiner ganzen Dacht, ber Garnison ber zu seinem Departement gehörigen Stabt Rfar, ber beutschen Gefanbtichaft entgegengezogen. Seine beiben Fahnlein ichloffen fich bem unfern, er felbft bem Minifter an. Und zwifchen unfere Bferbe brangten fich Astars, Wehrmanner, Reiter zu Roß, Maulthier und Efel, oft je zwei auf einem, Musikanten, Tambours und Blafer, Männer und Kinder aus Dorf und Stadt, in ganglich aufgelöster Ordnung und wälzten fich als ein bunter Menschenftrom auf bem Wege weiter mit, vor, neben, hinter uns. Unerbittlich tonte babei jene schauber= volle Mufit jum garm ber Schuffe. Zwei alte fchwarze Oboiften, nach Frauenart auf ber einen Seite ihrer Reitthiere fitend, bliefen, ohne einen Moment zu paufiren, mit aller Kraft ihres Athems in die bicht vor ben Lippen mit einer Art Stichblatt verfebenen Inftrumente, baf ihnen bie Bacen an fpringen brobten. Gleichzeitig jagten auf ber breiten Cbene feitlich unferes Zuges wieber Reiterschwärme voraus, um von bort, schnell geordnet, in rafenden Fantafiaritten mit wilbem Gefdrei und Schießen uns entgegenzusturmen. In solchem tumultarischen Zuge erreichten wir unsern Lagerplat. Fantafias aber wurden unten auf dem Wege mahrend bes ganzen übrigen Tages nicht eingestellt. Bis zur Dunkelheit frachten bie Schuffe und schallte bas Gefreisch ber Reiter und ber bumpfe Donner ber Pferbehufe zu uns herauf.

Dem Amil, ber bie Gesandtschaft mit so ausgesuchten Shren empfangen und seinerseits in ber nächsten Nachbarschaft unserer

Beltstadt mit seinen Reitern sein Lager aufgeschlagen hatte, wurde noch vor bem Diner ber Dank ber Fremben burch einen gemeinfamen Befuch ausgebruckt. Gin bochft charafteriftisches Stud maroffanischen Lebens spielte fich in feinem großen Zelte ab. Der hohe Herr befand sich gerade in wichtigen Berhandlungen mit einem jubischen Gelbmanne aus ber Stabt. Er hatte, nach feiner eigenen Mittheilung, in Fez 100,000 Duros (1 Duro = etwas mehr als 4 Mark) für seine Ernennung bezahlen muffen. Rachträglich aber war ihm von ber Regierung vor seiner Abreise noch eröffnet worben, sie hatte boch zu wenig für ein so bebeutenbes und einträgliches Amt geforbert; er möge noch eine Nachzahlung von 200,000 Duros baar so schnell als möglich leiften. Diefe Summe aufzutreiben, follte ihm fein Beschäftsfreund bebulflich fein. Ein junger Maure von nicht eben anziehendem Wesen, angeblich ber Sohn bes Amil, hielt sich beständig in feiner nächsten Nähe auf. Die Ginlabung, zur Tafel zu bleiben, konnte nicht abgelehnt werben. Bum ersten male hatten bie beutschen Gafte sich in ber schwierigen Runft zu versuchen, mit ben Fingern aus ben auf ben Boben gefetten gemeinschaftlichen Schüffeln ihre Biffen berauszulangen, zu zerftuckeln und zum Munbe zu beförbern. Aber ich glaube, ihre Ausübung wird mir immer noch leichter werben, leichter fogar bas Geniegen ber Bunberwerke ber maroffanischen Rüche, bes Sammelfleisches, ber Rusfussu und ber taufenb fufen Speifen und Bebace, bie nur zu oft nach einer Zubereitung mit Bomaben und Haarblen schmeden, als bie Gewöhnung an bas Nationalgetränk, ben mit Melissen und Kamillen gewürzten grünen Thee. in Marofto ben Raffee, jenes herrliche Lieblingsgetrant ber öftlichen Moslim, burchaus verbrängt. Die Mauren trinken ibn in ähnlichen Maffen, wie die Ruffen ihren köftlichen Thee. Er wirb, immer schon übermäßig gefüßt, in kleinen Glafern ober Taffen jebem Befucher crebengt. Die gute Lebensart erheischt ben Genuß von minbeftens brei vollen Taffen. schon beim erften Schluck, schon beim Einathmen bes penetranten Ramillendufts, ergreift mich's mit wilbem Web. Wenn ber eble Wirth fich ben Bauch nach Herzensluft mit biefem vertrackten füßen beißen Rag gefüllt bat, beginnt er feine Befriedigung burch möglichst häusiges polternbes Aufstoßen, für welches unsere Bolkssprache ein klangbezeichnenberes Wort hat, kundzugeben. Ein Gast von Hölichkeit und geselligem Anstand darf dann nicht versäumen, ein kräftiges Scho hören zu lassen. Wir haben uns, seit wir das wissen, nicht erfolglos bemüht, diesen erwünschten Klang beliebig zu erzeugen, und hoffen, jeder Große, bei dem wir in Fez noch zu speisen und Thee zu trinken genöthigt sein werden, soll mit diesen Beweisen unserer guten Sitte und Weltbilbung zufrieden sein.

Die Stadt Rasr-el-Rebir, gewöhnlicher Rfar genannt, gewährt aus ber Ferne und von außen gesehen mit ben grünen Laubmaffen ihrer Feigen- und Delbäume, mit ihren Minaretund Mauerthürmen und vereinzelten hoben Dattelpalmen, welche neben benfelben ihre Kronen wiegen, einen außerorbentlich gefälligen Anblick. Aber was fie uns zeigte, als wir am nächsten Morgen (Montag ben 30. April) einen fleinen Theil ihres Innern burchritten, mar wenig geeignet, biefen fernwirkenden Gefammteindruck im Detail und in ber Rabe ju bestätigen. Bieles von bem, was ich für Mauern gehalten hatte, erwies sich als hoch aufgethürmte Berge von Roth, Mift und Fäulniß, bie man bier feit bem Bestehen bes Orts rings um benselben abgelagert haben Darum aber ift ber Roth und Schmuz auf allen Gaffen und Wegen ber Stadt nicht etwa weniger maffenhaft und tief. Bor ben niedrigen flachgebedten Säufern mit verschmuztem Kalkan= wurf, vor ben hufeifenförmigen Thorbogen ber mit Matten bebedten Gaffen, an ben Gartenzäunen aus Schilfrohr, Aloë, Cactus und burrem Dorngesträuch längs unsers Weges hochten und ftanben bie braunen Männer in ihren einförmig lichten Bollengewändern, die nachten Guge im Schlamm, in welchem alle biefe Gaffe Paffirenden boch über die Knöchel wateten. Unverhüllte judische Weiber in manchen Thuren riefen uns lachend spanische Grufworte zu. Bon ben Kothwällen und ben alten Mauer= ruinen faben Gruppen verhüllter maurifcher Frauen, von allen Hausbächern und Minaretthurmen zahlreiche Störche auf unfern Zug herab. Wir waren nicht unzufrieben, bas schmuzige Rest endlich hinter uns zu haben und nur an feiner Augenseite längs ber Garten weiter zu reiten. Die Kronen ber

Feigen- und Olivenbäume verbargen uns lange ben weitern Ausblick nach links bin. Dort ftanb, noch eine Strecke bon uns entfernt, eine Reibe von halbnacten, nur mit furzen gang fnapp anliegenben Lumben betleibeten maurifden Mannern, erfichtlich in Erwartung unseres Zuges. Wir hielten fie anfange für bas "lette Aufgebot" von Kfar; aber als wir fie erreicht hatten, erwies sich das als Irrthum. Wol funfzig bis sechzig Fuß in ber Tiefe zur Linken faben wir im Morgenfonnenglang einen reifenden Fluß zwischen hoben steilen oft bicht bebuschten Ufern baberftromen, und jene Mannschaft war bie Gilbe ber Furtfinder und Führer burch bas gefährliche Baffer, ben "Rûs", beffen Anschwellung nach langen Regenzeiten oft jebe Berbinbung zwischen ben Lanbichaften buben und brüben unmöglich macht, ja bessen furchtbare periodische Ueberschwemmungen bas angrenzende Gebiet zuweilen meilenweit unter Baffer feten. Immer je zwei ober einer jener Führer ftellten fich einem Reiter unfere Zuge zur Berfügung. Der Amil wollte feine Boflich= feit so weit treiben, uns bis ans jenseitige Ufer zu ge= leiten, aber ber Minister lehnte bantend ab. Man schüttelte fich bie Sanbe, und ber gaftliche Burbentrager wandte fein Pferb, gefolgt von einem Fähnlein Maghazenis, mit welchem er bis bierber unfere Escorte verftärft batte, mahrend fein Rhalif mit ben andern bei uns zuruchlieb. Wir ritten ben fteilen Uferhang hinab und in ben Strom. Das ftark geschwollene gelbgraue Gewässer, bas ungefähr bie Breite ber Spree bei Moabit hat, wirbelte und freifte um bie Beine ber Pferbe und Maulthiere und um die schimmernben braunen nachten Glieber und Leiber unferer Führer. Ohne ju fuchen und ju ftoden, zogen biefe bie Thiere in die rechte Furt, erst eine Strecke gegen ben Strom, bann ziemlich gerabaus quer hinüber. Nirgends geriethen wir viel bis über bie Steigbügel ins Waffer, mahrend bicht neben ber Kurt die Tiefe Mann und Thier verschlungen ober zum Schwim= men genöthigt batte. Bon ber jenseitigen glücklich erreichten Uferhöhe gefeben, gab ber Uebergang ber nachfolgenden Reifegenoffen, Maghazenis und Packthiere ein Bilb, bas mir unter ben vielen, welche uns biefe Tage gezeigt haben, burch bie Eigenartigfeit bes Vorgangs, burch Bewegung, Farbe, Lichtwirfungen, lanbschaftliche Localität als eins ber originellsten und prachts vollsten erscheinen wollte.

Die braven Burschen hatten ihren Führerdienst vorzüglich Auf Wunsch Dr. Weber's rief ber Orogman Mr. Manfour bie noch bei uns Stehenben zusammen, ließ bie schon wieder bis an bie Schultern im Strom Arbeitenben von ben Rameraben zurudrufen und übergab vom Sattel aus ihrem Meister etwa 100 Frs. zur Vertheilung unter sie, indem er die Erwartung aussprach, baß fie bie später noch folgenben Ramele und Packthiere mit berselben Sorgfalt hindurchlootsen würden Mit einem lauten froben Rufe und hochemporgebobenen Armen ichienen biefe lebenbigen Bronzestatuen zugleich ibren Dank und bas Gelübbe auszusprechen, baf geschehen folle Aber einer von ihnen brangte fich nach bes Herrn Willen. bis bicht an bas Anie bes Orogman. Die Hand baran legend schien er, nach bem flebenden Ausbruck seines zu ihm aufgerichteten Gesichts zu urtheilen, eine innig bringenbe Bitte an ibn zu richten. Jener ftreichelte ibm ben tablgeschorenen Ropf, sagte ihm ein paar tröftliche Worte — und ber ganze Zug lenkte in bie blütenbebecten Beibetriften bes füblichen Stromgebiets ein. "Und was wollte ber arme Kerl von Ihnen?" — "Er hat einen Sohn, ber icon lange im Gefängniß fitt, und bat, ber Ambaschabor moge benfelben frei machen." - Wie bie hiefigen Ginge= bornen glauben, bag unfer verehrter Reifegenoffe, ber Stabsarzt Dr. Dominif, jedes Körperübel an Menschen und Thieren beilen könne und muffe, so meinen fie auch, ber Ambaschabor könne jebem Unrecht und jedem Elend abhelfen, wenn er nur wolle. Diefe gute Meinung von ihnen ift für beibe gewiß febr ichmeichelhaft, aber ebenso peinlich. Die Welt in und außerhalb Maroffo ist und wird immer sein voll Elend, Jammer, Schmerz und Gewalt; und feines Arztes Runft und Weisheit und feines Ministers Macht wirb bas je zu änbern vermögen.

#### X.

## Bom Rûs zum Sebû.

Rarabanenbilber. — Porträts von Reisegenoffen. — Im Orangenhain. — Zwei gaftfreunbliche Stammeshänpter.

Wiesen, Weibetriften, Getreibefelber, balb stundenweite Cbenen, bald niebere Sügel und fanfte Bergruden und Ruppen bebedend; bie Wiesen ein bunter Teppich von vielfarbigen Feldblumen auf bem lichtgrünen Grunde bes saftigen bichten Grafes; zuweilen, bazwischen aufblitent, eine neue Krümmung bes Rus, ein kleiner Wasserlauf ober Teich, von Schildfroten wimmelnb; große Biebheerben; von Zeit zu Zeit ein Duar; in ben Aeckern hier und ba ein Pflüger, ber mit einem Ochsengespann bor bem Bfluge ben fetten Boben seines Ackers umwirft; Karavanen von schwer beladenen Kamelen und Maulthieren, die langfam, im Geben grafend, von Treibern ju fuß ober ju Efel begleitet, bes Weges baber uns entgegenkommen ober von uns überholt werben; alles in einer Beleuchtung, unter einem himmel, bie fich von bem eines norbbeutschen, faft nie gang regensichern Maitages in nichts unterscheiben - so sieht mit wenigen Unterbrechungen und Abwechselungen bas Stud afrikanische Welt aus, durch welches wir nördlich bes Sebû bahinritten. Zuweilen brennt wol die Mittagssonne etwas heißer in der ganglich baum- und schattenlosen Cbene. Aber fast niemals fehlt es an erfrischenbem Winde, freilich leiber auch nie an ber immer wieber bestätigten

Gewißheit, daß nur zu früh am Nachmittag biefe Tageswärme für 13 bis 14 Stunden von empfinblichster Rühle abgelöft wird.

Die Unterhaltung, bas Gefpräch ift nicht besonders lebhaft, wie gewöhnlich bei fo langen gemeinsamen Ritten, wenn bie Pferbe in scharfem Schritt ober leichtem Trabe vorwärts geben. Diese Art ber Bewegung im Berein mit ber freundlichen Ginförmigfeit ber umgebenden Natur erzeugt einen angenehm halbbewußten träumerischen Seelenzustand, ben man ungern burch Denken ober Sprechen unterbricht. Defto geeigneter ift er jum Beobachten ber finnlichen Erscheinung alles beffen, was in ber Nähe und Ferne fich zeigt. Die Gegenstanbe, welche jeben am meiften intereffiren und zur Beobachtung reizen, find natürlich auch in biefem Fall fehr verschieden. "Wat dem einen fin Uhl is, is dem andern fin Nachtigall" - gilt auch bier. Mein College Dr. Mobr, ber "Boftborn"-Berichterftatter ber Kölnischen Zeitung, beffen icone musitalische Begabung und Runft, beffen schneibiger Wit und prächtige, fich felbst am wenigsten schonenbe, immer gleichbleibende humoriftische Laune ihn zu einem allen theuern Schat ber Gesellschaft gemacht haben, bat z. B. eine gang besondere Bassion auch für bas kleine Pflanzen = und Thierleben. großen breitrandigen, von weißem Schleier umwundenen indischen Rorthut über ben Fez gesett, die Flinte über ben Rucken gebangt, bie Beine in hoben Reiterstiefeln, zuweilen einen maurischen Djellab mit Rapuze übergeworfen, thront er auf bem Sattel feines launischen und nervofen Maulthiers, bas eine unüberwindliche Abneigung gegen alles, was einer Fantafia und bem Schießen ahnlich fieht und klingt, bei jebem berartigen Anlag fundgibt. Säufig feben wir ihn absteigen, um irgendein darafteristisches Insett, eine interessante Blüte, bie er burch bie Glafer feiner Brille felbft von feiner Sobe berab erichaut bat, aufzulesen und in feinen Büchsen und Flaschen unterzuhringen. Schon fehlen weber ber Sforpion noch ber hier nur zu gewöhnliche scheußliche und gefährliche Stolopenber, gludlich von ihm eingefangen, in seinem Spiritusbehälter.

Graf Seherr, bem bie jugenbliche Lebensüberfraft aus bem helläugigen glatten blühenden Geficht leuchtet und in den eifer= nen Musteln strott, Graf Stolberg-Rosla, bei dem fie fich mehr auf letteres beschränkt, herr von Barnbubler, lang und schlant, läffig bewegt, immer in gleich ausgesuchter malerischer Elegang und immer wechselnb coftumirt, biefe brei intereffanten Charaftertypen ber verforperten Jagbleibenschaft, icheinen ihre Luft und Rraft ber Beobachtung vorwiegend auf alles ichiegbare Gethier an concentriren. Da Marotto weber Schonzeiten noch Jagbicheine kennt und niemand bas Durchreiten ber Getreibefelber hinbert, fo ift, tropbem fie vom Sattel berab und ohne Sund jagen, ihre Beute an Raubvögeln, rothftelzigen Feldhühnern, Tauben, Trappen jedesmal überraschend reich. Für mich perfönlich ift bas beobachtenbe Studium ber Reiter und ber Pferbe unfere Buges eine nie erschöpfte Quelle bes reinften fünftlerischen Genuffes; es entschäbigt mich genügenb für bie bier fast ganglich fortfallenbe Freude an ber Landschaft. Wenn ich im Dabinreiten jener felben Frühlingstage gebente, mahrent welcher ich bor einem Jahre einsam über ben Beloponnes schweifte, und mir bie Lanbichaften, bie fühn gethurmten Gebirge, gadigen Gipfel und wilden Thalschluchten, bie ernften rauschenben Walber und felfigen Ginbben, bie blauen Meeresbuchten, bie golbigen Vorgebirgflippen, und bie in ihrer Zerftörung noch fo erhabenen und berebten Refte beiliger Borgeit gurudrufe, gu welchen biefer Weg mich führte, so empfinde ich boppelt ftark bie recht eigentlich nichtsfagenbe Leere ber maroffanischen Land-Alle Linien ber Höhenzüge fauft, flau und charafter= los, fich höchstens zu einem fimpeln Regel- ober Byramibengipfel steigernb, aller reichere Wechsel ber Farbentone burch bas gleichmäßig alles bebeckenbe lichte Grun aufgehoben. feine einzige Stelle, fein Ortsname, woburch irgenbeine unferer Seele theure Erinnerung geweckt wurde. Dies ganze weite Land hatte ausgeftrichen fein konnen aus ber Erifteng, und bie Beschichte bes Menschengeistes ware bennoch biefelbe.

Ich weiß nicht, ob biese geborenen Reiter, die unsere Escorte bilben, genügend Blick und Sinn haben für die von der ihrigen so ganz abweichende Art und Kunst des Reitens unserer Offiziere, um dieselbe ganz nach Gebühr würdigen zu können. Reben ihrem Zuge reitet in englischem Sattel auf dem zierlich unter ihm tanzenden jungen dunkeln Grauschimmel der allen

Besuchern Hoppegartens und anderer beutscher Rennbahnen wohlbekannte Sieger in so vielen Wettkampfen bes Turf, Lieutenant von ber Schulenburg von ben Ziethen-Sufaren, bas Mufterbilb einer Reiterfigur wie fie fein foll: mittelgroß; in bem burchgearbeiteten Körper alle Musteln gleichsam zu Sehnen vermanbelt: von jener vollendeten Eleganz in Formen und Saltung, bie nur ber vollenbeten Kraft und Sicherheit erblüht. Sein icarfgeschnittenes Gesicht mit bem "aufgesetten" bellbraunen Sufarenschnurrbart beschattet tief ber inbische mit bem Schleier umwundene Sut; lichtgraues, knapp anliegendes Jaquet und bellbraune geschnallte Lebergamaschen vom Anie bis zu ben berben braunen Schuben - biefe moberne Sporttracht bringt jeben charafteriftischen Borzug feiner Geftalt noch beffer zur Beltung, ale es bie Uniform vermag. Rittmeifter von Rabe vom 2. Garbebragoner-Regiment, feche Fuß boch aufgeschoffen, gerab aufgerichtet und unbeweglich wie eine Reiterftatue, auf atlas. weißem langmähnigem Schimmel, in biefelbe Tracht gefleibet wie ber Erftgenannte, ben hut ebenso wie biefer in bie Stirn feines vollbärtigen liebenswürdigen Befichts gebruckt. Ericeinungen wie bie beiben, ein Sit im Sattel wie ber ihre mußten, fo follte man annehmen, maurifchen Meiftern vom Ritt ähnlich imponiren wie unsereinem die besten Fantasiareiter in ihrer naturwüchsigen wilben Reitertunft und Bermegenheit und im harmonischen luftigen Farbenglanz ihrer wallenden vielfaltigen Tracht, ihrer Sattel und Geschirre, - wenn ben Orientalen überhaupt jemals irgenbetwas Frembes zu imponiren vermöchte.

Und nicht nur die beutschen Offiziere und die maurischen Reiter bes Zuges geben mir immer willsommene Gegenstände der Beobachtung und des Studiums. Auch außer ihnen bietet unsere Cavalcade Figuren von originellem Interesse in Fülle. Da ist der bereits genannte graubärtige jüdische Interpretor der Mission, Sidi-Siksu, im weißen Djellad über dem blauen Kaftan, auf weißem Maulthier reitend; der zuverlässige, grundsgescheite, in allen großen und kleinen Angelegenheiten geschätte und bewährte Mann, als solcher allbekannt und geschätt in Tanger, seine tüchtigen Eigenschaften: Umsicht, praktische Klugsheit, Organisationstalent, an jedem Reisetage beweisend. Reben

ihm halt fich gewöhnlich, ebenfalls bequem im breiten rothen Bolfterseffel eines sanften weißen Mulo figend, ber "Taleb", b. i. ber Schriftgelehrte, Sibi-Muhammed - Ben- Numa. Rabuze feines bunkelblauen Burnus, bie er über ben weißen Turban gezogen hat, umrahmt sein feines blaffes schwarzbartiges Geficht, mit ben großen weichen, immer milbe und freundlich blidenben, bunkeln, breitlibrigen Augen. Alles an ihm ift Sauberkeit und Nettigkeit. In bem vortrefflich ausgestatteten Zelt, bas er mit Mr. Mansour, bem Dragoman, und Sibi = Siksu gemeinsam bewohnt, ift ber behaglichfte Aufenthalt und ftets ber befte kamillenfreieste Thee für ben Besucher bereit. er bort in purpurnen Unterfleibern auf ben bunten maroffanischen Teppichen feines Lagers ausgestrecht liegt, mit bem (driftlichen, aber für die Reise schmuck und totett orientalisch abjuftirten) Dragoman Domino spielend, Sibi - Siffu sich endlich bie wohlverbiente Ruhe auf seinen Riffen gonnt, und bie Negerbiener ben Thee ferviren, gibt biefes Zelt ein charafteriftisches orientalisches Interieur von fo reiner Localfarbe, daß es ben gludlichsten Borwurf für ben Binsel eines Orientmalers bilben würbe.

Nicht vergeffen follen auch meine beiben lieben Zeltgenoffen fein, Ernft Schumann und Remele! Jener ift ber lange Meffe, Secretar uud Reisecaffirer bes Ministerrefibenten. Nie während eines Augenblicks, bom erften Erwachen bis jum fpaten Ginfcblafen auf bem Felbbett, läßt er bie geliebte furze Rriegspfeife mit bem ulmer Ropf ausgehen ober nimmt er fie aus ben bartigen Lippen seines mannlich schönen blauäugigen Gefichts, es fei benn zu bem leiber unvermeiblichen Effen und Trinken mahrend ber brei Tagesmahlzeiten. Wie jett auf biefer Reife, ob feine riefige Geftalt kerzengerabe auf feinem munter trabenben fleinen Braunen fite, ober ob er im Lager überall thätig und hülfbereit mit an- und eingreife, ob er fifche, jage, pade ober rube, fo, glaube ich fast, hat er biefelbe Pfeife auch in all ben Schlachten und Gefechten bes großen Rrieges nicht ausgehen laffen, in bem er fich fein eifernes Rreug erftritt. Berr Remelé, ber Afrika-Photograph par excellence, ist ber einzige, ber wie ich die Nothwendigkeit des Anlegens orientalischer Tracht= ftude, felbft bes weißen um ben But gewundenen Sonnenschleiers, bei biefem fast beimatlichen regnerischen, windigen, meift kalten Frühlingswetter nicht einsehen und anerkennen wollte. grauen Filzbut und erbsengelben Baletot, sitt er bequem und obne ben falicen Ehrgeis cavaleriftischer Rünfte auf bem boben rothen Bolftersattel feiner vernünftigen braunen Mula, bie Seele gewöhnlich voll ernster Sorgen um bas Schicksal ber alle feine Geräthe, Instrumente, Platten, Praparate enthaltenben großen Riften, die auf bem Rucken ber Maulthiere unter ber fragwürbigen Obhut unverständiger halbnackter Treiber auf zuweilen fo halsbrecherischen Wegen, burch Sumpfe und Strome, über Berge und endlose Prairien bahinschwanken. Und voll kaum geringerer Sorge blict fein Auge zu ben grauen und ftreifigen Wolfen auf, bie taum an einem Reisetage ben Simmel zu berbunkeln unterlassen. Regen und Wind find ja bie schlechthin unbesiegbaren Feinde und Sinderer jeder photographischen Aufnahme im Freien. "Beut geht's wieder nicht, ba ift tein Plan brin!" murmelt er, bas forgenvolle Saupt schüttelnb, vor fich bin bei bem Anblick ber himmlischen Regionen und jener unheilbrobenben Dunftballen, bie ihm icon fo manchen ichlimmen Strich burch seine, für die Lagerstunden bes Tages gehegten photographischen Entwürfe gemacht haben. Tropbem ift ihm bereits manche hochinteressante Platte sowol in Tanger als auch während biefer Reifetage gelungen; bie erfte berfelben an jenem Montag, bem fünften seit bem Abmarich aus biefer Stadt.

Etwa zwei Stunden, nachdem wir den Kûs durchritten hatten, — jene überall sichtbare Berghpramide, der wir am vorigen Tage immer entgegengezogen waren, lag bereits hinter 11116; die Wasserscheide zwischen dem Gebiet dieses Flusses und dem des großen Sebû war überschritten —, trasen wir am jensseitigen Ufer eines kleinern Wasserlauses in welliger grasreicher Sebene auf das uns dort erwartende neue Reitergeschwader. Es sührte eine gelbe Fahne. Sein Chef war ein junger Mann mit dunkeläugigem, bräunlichem, scharfgeschnittenem, ernstem, schönem Gesicht, mit glatten Wangen und nur um Lippen und Kinn einem schwarzen Bart. Abweichend von allen bisher gessehenen Mauren, trug er über den anderen Gewändern einen Burnus aus lichthavanafarbigem feinem Tuche, dessen

über ben Turban gezogen war. Er begrüßte die Gesandtschaft im Namen seines Baters, eines jener erblichen und halb gezwungenerweise vom Sultan als Amil bestätigten Stammeshäupter, der nahe dem Ort unsers für heute bestimmten Lagerplatzes seine Residenz hatte, wohin er, der Sohn, mit seinen Reitern uns zu geleiten beauftragt sei. Der Name des Oberhaupts des Stammes, seines Residenz-Duars, des ganzen Regierungs-bezirks ist in solchem Falle der eine, gleiche. In diesem hieß er "Ben-Nouda".

Gegen 11 Uhr steigerte sich die Hitze, und die zu dem Lagerplatz, wohin die Zelte und das Gepäck dirigirt waren, hatten wir fast noch zwei Stunden heißen, schattenlosen Wegs. In Erwägung dessen wurde ein Rendezvoushalt beschlossen. Seit jenem heiligen Olivengehölz hatte sich kein schönerer und besser geeigneter Ort für einen solchen geboten, als der, an welchem wir diesen Vorschlag zum Beschluß erhoben. Durch die breite Lücke einer hohen Cactushecke ritten wir in eine so saftige, üppige, blütendustige Wiese ein, wie sie mir je in Baden oder Thüringen den durstigen Blick erfrischt hat. Dicht an ihrem jenseitigen Rande breitete sich, nahe einem kleinen Ouar, ein Gartengehölz aus, hohe alte Orangenbäume, deren blütenreiche und vollsblätterige Laubkronen kein Sonnenstrahl zu durchdringen vermochte. Süßer, würziger Duft strömte mit sast betäubender Stärke von ihnen aus.

Raum hatten wir uns in bieser reizenden kühlen Schatten-Dase auf den ausgebreiteten Matten und Teppichen zum mitsgebrachten Frühstück gelagert, so kamen auch bereits Männer des Dorses heran, die große Sefäße voll frischer Milch, Schüffeln mit einem eben angefertigten frischen Getränk, ganz unsern oftpreußischen "Flinzen" gleich, endlich noch größere Schüffeln voll des unvermeiblichen Kuskussu vor uns auf den Boden setzen: eine freiwillige "Muna" des nahen Duar. Das Nationalgericht Kuskussus schmeckt auch für eine europäische nicht eben auspruchsvolle Zunge nicht übel. Die Marokkaner aber leisten in seiner Bertilgung das Unglaubliche. Zu unserm Zeltlager dieses Tages wurden vom Amil nach der reichlichsten Muna noch spät Abends nicht weniger als 38 hoch mit Ruskussu gefüllte Schässeln von ber Form und bem Umfang ber tiefsten englischen Waschbecken gesenbet. Und die Leute des Gesolges, welchen sie sämmtlich überlassen wurden, ließen in weniger als einer Stunde keinen Bissen davon übrig. Sie schlingen Ruskussu in sich hinein bis zur dringenden Gesahr des Berstens ihrer werthen Bäuche; und dann klagen sie stöhnend über Magenschmerzen.

Wieber über meilenlange Wiesenstreden reitenb, welche ein in abgewandter Richtung vom Rus strömender kleinerer Fluß, ber Mba, bem großen Sebu queilenb burchichlangelte, bann am Fuß nieberer Sügelreiben und an häufigen Duars weiter ziebenb, erreichten wir unfere Zeltstabt noch zu guter Nachmittagsftunde. Das Wetter mar fonnig, warm und windftill geblieben. beschloß bie photographische Aufnahme eines größern Lager- und Gruppenbilbes. Die Ramele waren bereits zur Stelle. Auf ergangene Einladung tam ber Kaib mit ben Fahnenträgern und einigen Reitern ber Escorte jum Zeltplat hinauf. Gine anbere Einladung erging an ben Amil Ben-Aouda (Bater). Balb er= ichien berfelbe, gang in weiße Diellabs und Burnuffe gefleibet, im Belt bes Gefanbten. Der Zweck ber Entbietung wurde ihm flar gemacht. Wir feien alle gute Freunde, und ber Raid mit ben Seinigen feien es uns auf ber Reife gleichfalls geworben. So wollten wir unfer gemeinsames Bilb aufnehmen laffen. Und ba wir hofften und auch gern unferm Raifer zeigen möchten, bag auch er, bas verehrte Haupt ber Ben-Aouda, uns freundlich gesonnen fei, so baten wir ibn, zu thun wie ber Raib und uns fo zu feinem Bilbe inmitten unfere Rreifes zu verhelfen. Schneller, als wir erwartet hatten, ließ er fich burch biefe Motive bestimmen, gegen bas Gefet bes Propheten zu fünbigen. Er lief feine weichliche, etwas in bie Breite gegangene Geftalt neben bem Raid im erften Plan auf bem Teppich am Boben nieber, und fag mit untergeschlagenen Beinen mabrent ber erften und zweiten Operation ebenfo unbeweglich, wie es bie Buge feines lichtbraunlichen, bem bes Sohnes febr ahnlichen, obwol ziemlich altweibisch aussehenben Gefichtes blieben. Das Bilb leibet einigermaßen an Ueberfüllung burch ein Auviel von Menschenund Thiergestalten, ist aber technisch vollendet und jedenfalls ein fehr charafteristisches Denkmal dieser Reisetage.

Che wir am nachsten Morgen abritten, machten wir in Befammtheit bem Gaftfreunde unfern Gegenbefuch in feiner burftigen Resibeng. Auf tothigen Gassen, zwischen elenben, fammtlich mit Storchneftern gefronten Lehmbütten, amischen Cactus- und Aloeheden erreichten wir bas Thor bes niebern Gemauers, bas ben Sof, ben Garten und bas weißgetunchte fteinerne Gebäube, bas bem Amil zur Wohnung bient, umschließt. In bem Mift und Schmuz bes großen Sofes fiel fein Befit an ichonen Bferben, echten Muftertypen ber Berberraffe, um fo mehr in bie Augen. Er führte uns nicht in bas Innere bes Hauses, sonbern nur in ben Garten unter ben Schatten eines enormen alten Maulbeerbaumes, wo ein großes Schöpfrad zur Bewässerung bes Bobens in Betrieb mar. Sonft fant er es für gut, uns nichts zu zeigen als feinen nachten, übrigens fehr fauber gehaltenen linken Jug. Mus feinen gleichzeitigen, burch febr berebte Mimif unterftütten Reben murbe jebem flar, bag bas Bobagra (an beffen Entstehung von bem angeblich baffelbe erzeugenben Aelternpaare Bachus und Benus ersterer schwerlich einen Antheil gehabt) ben Zeben und Anöcheln bes alten herrn scharf und peinlich zusete. Directe Gulfe ichien er vom Stabsargt Dominif, im Gegensatz zu allen seinen Landsleuten, nicht zu erhoffen. Auch würde er sich zu einer von letterm etwa angerathenen Rarlsbader Curreise boch nicht entschlossen haben. Und was fonft empfehlen gegen biefen Leben erhaltenben und Leben verbitternben bofen Blagegeift alterer Berren, benen es ju wohl gegangen ift auf biefer schönen Erbe?!

Was wir auch an monotonen grünen Sbenen bisher schon überwunden hatten, gegen die unabsehbaren öden Prairien, die in jener Morgenstunde des ersten Mai vor unserem Blick ausgebreitet lagen, als uns Ben-Aouda jun. mit seinen Reistern verließ, nachdem er uns an den nächsten Amil, Abu-Bekrsel-Abassi (wieder einen schönen schwarzbärtigen tiesbraunen Mauren, von imponirend majestätisch-kriegerischer Erscheinung, ganz in Weiß gekleidet) und dessen diese unendliche stache Grass

wüste war das alles nur wie ein schwacher Versuch der Natur gewesen. Die Some glühte noch heißer als gestern herab. Wie muß es sich hier im Sommer marschiren, wenn ihre Strahlen erst die ganze Fläche kahl gebrannt und jede Feuchtigkeit aufgesogen haben! Heut schon sahen wir, zum ersten mal auf marokkanischer Erde, Staubwolken auswirbeln, welche die jagenden Pferde der Fantasiareiter mit ihren Husen erregten.

Bum Glud ift unfere ganze Gefellschaft, wie gegen andere Unbill, Einfluffe und Launen bes Wetters, auch gegen ben Sonnenbrand burchaus gefestet und gleichgültig, und nicht minder gegen bie Blage bes Durftes, ber fich, ich habe es hier an mir felbst erfahren, burch Entfagung und Beberrichung leicht abgewöhnen läft. So ritten wir ruhigen Schrittes länger als zwei Stunden über bie troftlose Ebene babin, ohne eigentlich ein bringenbes Berlangen nach bem Ziele zu empfinden. Um füböftlichen Borizont begann die garte blaue Silhouette eines fernen Gebirgezuges Und in geringer Entfernung vor uns zeigte fich aufzutauchen. ein größerer Bütten- und Belt-Duar mit gablreichen Feigenbäumen, Cactus- und Aloeheden. Der Stanbartentrager lenkte von unserm Wege ab in bie breite Dorfftrage ein. Der Amil und die Reiter hielten vor einem niedern Softhor. Man lub uns zum Abfteigen und Nähertreten ein. Wir befanden uns in feiner Dorf- und Stammesrefibenz, bie auch seinen eigenen und feines Clans Ramen führt. Bon bem großen mit Dungerhaufen bebecten Borhof, in welchem feine Bferbe, Maulthiere und Efel fteben, geleitete uns ber herr mit feinen Solbabos und schwarzen Dienern zu einem Complex weißer niedriger Baufer, fo in einander verbaut und eingeschachtelt, daß tein noch so scharfes Borftellungsvermögen ben Plan bes Ganzen fich hatte flar legen können, und endlich an die Rudfeite bes anscheinenben Sauptgebäubes, an welche fich ein langer Garten mit fparlichen Orangenbäumen und einer geringen Auswahl Blumen und blühenber Gefträuche schloß. Sier öffnete sich bie Bforte mit gragiösem Sufeisenbogen, von einem mit feger farbigem Majolikafliesen-Mosait zierlich ausgelegten Borplat, zu bem Empfangssaal bes Amil. Ein geweißter fenfterlofer Raum, mit einigen Rifchen, gleichfalls mit Fliesenboben, mit maurisch bemalter Holzbecke von schmalen in engern Zwischenräumen hervortretenden Parallel-balken; Teppiche und Matten am Boden ausgebreitet; in den Nischen Polsterlager, mit Bettwäsche überzogen, welche überall nur zu deutliche Spuren eines langen Gebrauchs zeigte und auch nicht, so wenig wie das Weiß der Wände, die Spuren der hier traulich angesiedelten Hausgenossen, der Wanzen und Flöhe, verbarg.

Der Taleb, Sibi Sitsu, und ber Kaib ber Escorte ließen sich braußen auf ben Matten nieber, ber Hausherr selbst in ber Mitte bes Saals. Wir streckten und hockten uns im kühlen Raum auf die Polster und Teppiche, in Erwartung der kommensben Dinge. Und es kamen ihrer gute und sehr viele!

Schwarze Diener in weißer Tracht brachten zuerst gewaltige Befäße voll guter frifcher Milch berein nebft kleinern Zinntöpfen und bolgernen Löffeln mit febr tiefer Sohlung und festen jene auf einfach, boch mit natürlichem Gefchmad und Farbenfinn burch Stiderei ornamentirte freisrunde Blatten von bunfelrothem Leber. welche, auf ben Boben gelegt, als Tische bienen mußten. Der Mild folgten schnell große runbe, in maurischem Geschmad grabirte, bronzene und filberne Blateaus mit Taffen, Glafern und mit filbernen Gefägen, in welchen Abu-Befr-el-Abaffi eigenbanbig ben Thee bereitete. Mit Schanbern fab ich bas Getrant naben. Aber es enttäuschte meine Befürchtungen in angenehmer Beife. Bielleicht um die mangelnbe Kamillenwurze zu erfeten, wurden Bufdelchen Pfeffermingfraut herumgereicht, die wir nach bem Beispiel unfere Wirths in ben beißen Thee tauchten, bis er von ihrem Geschmack etwas anzog. Dazu boten bie Diener schmachaftes fleines fuges Geback an. Dann tamen tiefe runde Schalen voll jenes "Flinzengebads" in verschiebenen Endlich ein ungeheurer Napf Ruskussu in buntem bölgernen Außengefäß. Und jum Schluß wieberum frifche Milch. Wie gern hätte jeder von uns alle biefe füßen "Erfrischungen" hingegeben für ein paar Seidel wohlgekühlten wiener Märzenbiers! Die Sehnsucht banach wird ber moderne beutsche Mensch nicht mehr los in ber Frembe, und nichts vermag fie ibm binwegzutäuschen.

Fräulein Weber hatte inzwischen bem Harem bes Amil einen Besuch gemacht, bessen nur sechs bis acht meist schwarze Bewohnerinnen sie sehr freundlich aufnahmen. Mit einem Paar gestickter Pantosseln und dem eigenthümlichen von allen sonst gebrauchten abweichenben Spinninstrument der marokkanischen Frauen beschenkt, kam sie aus dem Innern jenes Häuserwirfals zurück, in welches manche unserer deutschen Herren gar zu gern ihren Forscherblick gesenkt hätten.

Wir armen ausgeschlossenen Männer mußten mis am Unblick, am freundlichen Zugrinsen, Winken und Grüßen ber bienenden Negerinnen bes Hauses genügen lassen, welche in ben Thuren ber Seitengebäude und Hofmauern standen, als wir, uns verabschiebend, wieder aus bem Residenzhof ritten.

Nach etwa anberthalbstündigem Reiten hatten wir unsere Zelte erreicht. Sie waren am Norduser des Sebü aufgesschlagen, welches mein erster Brief von dieser Karavanenreise unmittelbar nach der Natur, in deren Andlick und stillem Genuß ich ihn an jenem Maiabend schrieb, zu schildern versucht hat.

#### XI.

### Aus ber Sebû-Cbene ins Gebirge.

Ein Uferborf. — Die Blume auf bem Misthaufen. — Flußübergang. — Im Reitergebiet ber Scherarba. — Eine Begegnung. — Paris in Afrika. — Ein gegrundeter Hund. — Zwischen ben Bergen zur Kammhöhe hinan.

Der Sebû mag an Breite etwa ber Befer bei ihrem Austritt aus ber Porta Westfalica gleichkommen. Furtenlos, tief und reißend wie er ift, fett er bem Uebergang ber Raravanen viel größere Schwierigfeiten entgegen als ber Rus und bie anbern Flüsse Nordmaroktos. Das Gepad und die Lastthiere mussen auf großen Fahrzeugen hinübergerubert werben. Die Pferbe nur zwingt man, ben Strom zu burchschwimmen. Ein kleiner Beltbuar auf jebem feiner Ufer an ben Uebergangestellen ber großen Strafe nach Jez beherbergt hauptfächlich bie Familien ber Barkassenschiffer und ber Schwimmer, welche zum hinüberführen ber Karavanen unentbehrlich find. Gine tiefere Stufe menschlicher Armseligkeit und Bedürfniflosigkeit, als sie sich in ben Wohnstätten und ber gangen Erifteng biefer Familien zeigt, ist schwer zu benken. Bon einer Schar halbnackter brauner Kinder, viele mit gang tabl geschorenem, andere mit bezopftem Röpfchen, wurden wir ohne Scheu, ja mit munterm Jubel empfangen. Einige Sanbe voll Flus, biefer fast werthlosen plumpen Rupfermungen, machten fie überglücklich. Man ließ uns in bie gang niebrig gespannten Zelthütten, in welchen tein erwachsener Mensch aufrecht fteben tann, ungehindert hineinblicken. Die braunen und negerschwarzen Weiber, bie barin mit ihren kleinften Sprößlingen spinnend ober Körbe flechtend hockten, trugen bas Gesicht meift unverhüllt. Zwei von ihnen zeigten lachend ihre blenbenbweißen Bahne und ihre weitgeschlitten, glanzenben, tiefbunteln Augen, beren Liber und gange nächste Umgebung fo forglich schwarz umtuscht waren wie nur die einer modernen Königin ber Eleganz an ber Seine und — anberswo. wortreichen, von lebhaftem Mienenspiel und ausbruckevollen Bewegungen begleiteten Ansprachen konnten wir leiber nicht ver-Sie aber offenbarten sich babei als so echte Weiber wie ihre civilifirteften Schwestern, indem sie unsere aufrichtige Bewunderung ihrer Augen und Zähne trot bes beutschen Ibioms ganz vortrefflich verstanden und zu würdigen wußten und burch ben energischen Ausbruck unfres Beifalls feineswegs verlett gu fein ichienen. 3m bunkeln Sintergrunde biefes Belte, in welchem bie beiben Frauen sich in bie Herrschaft bes Hauses und wol auch bes Hausberrn theilen mochten, wurde noch ein anberes erwachsenes gartes Befen wenigstens im allgemeinen Umriß ber Geftalt sichtbar. Bir bewogen es burch Bitten und Berfbrechungen aus feiner halben Berborgenheit vor bas Belt berauszutreten. Der Anblid ergriff und fesselte une mit freudigem Er-Ein feiner mabchenhafter Buchs, burch bie ber althellenischen nicht unähnliche Tracht (ein echtes und rechtes auf ben Schultern befestigtes Beplum fiel über bie Bruft) in feiner ganzen grazibfen Schmiegfamfeit hervorgehoben. Dazu ein in reizenber Berichamtheit gesenkter Ropf, ein Geficht von garteftem feelischen Anmuthzauber in ben großen graugrunen, in perlmutterfarbigem Weiß schwimmenben Augen, mit mäßig geschwellten blühenben Lippen, welche, leicht geöffnet, die herrlichsten Babne feben ließen, und von einer Delicateffe ber Zeichnung von Stirn, Rase, Wangen und Rinn, bag bie so Gesegnete in jebem unferer Salons nicht sowol burch Frembartigkeit, als vielmehr burch bie allgemein sieghafte Gottesgabe eben biefer reinen Holbseligfeit ihrer Erscheinung eine unbebingte Macht und Wirkung geübt haben würde. Das Frembartige an ihr beftand einzig in grunlichblauen tatowirten Zeichen auf ber Nafenwurzel, zwischen ben Anfagen ber bunkeln Brauen, und auf bem runben

lieblichen Kinn, welche übrigens zu bem matt lichtbräunlichen gleichmäßigen Farbenton bes Gesichts nicht übel stimmten. Arme und Hände waren bieses Gesichtes werth. Unter bem die Stirn umgrenzenden Kopftuch quoll, statt des hier gewöhnlichen tiessichwarzen, stumpsbraunes Haar hervor. Wie konnte eine Blüte wie diese auf dem Misthausen dieser Hütten erwachsen und sich entsalten! Es war übrigens dafür gesorgt, daß ihrem Blühen bald genug das Welken folge: zwölf Jahre alt, war sie, wie wir ersuhren, bereits fünf Monate an einen Gatten von — dreizehn Jahren verheirathet.

Dichter Nebel lag in ber Morgenfrühe bes 2. Mai noch über bem Fluffpiegel, als bie Arbeit und ber garm bes leberfetens bereits im vollen Bange war. Den intereffanteften Unblid gewährte babei bas Hinüberschaffen ber Pferbe. Entsattelt und entzäumt, nur mit einem Salfterftrid verfeben, murbe jebes einzeln bon nachten Männern bes Duars in ben Strom getrieben. Beim erften Schritt schon fühlten sie ben Boben unter ben füßen schwinden und ftrebten angfivoll jurud jum Ufer, mabrend bie reißende Flut sie bereits gepackt hatte. Aber ihre Führer, die fich im Waffer wie die Fische in ihrem Element wälzten und wiegten, waren schneller bei ber Sand. Schlägen gegen ben Ropf trieben fie bie icheuen Thiere wieber hinein und zogen fie am Strick, felbft vorausschwimmenb, mit unwiderstehlicher Kraft hinter sich her. Zuweilen gelang es trotbem ben von ber Angst wilb geworbenen noch in ber Mitte bes Strome fich loszureißen, umzutehren und unferm Ufer zuzuschwim-Schnell wie ber Blit aber war ber nadte Schwimmer auf bes Thieres Ruden, um es mit feinen Fäuften und ben nadten haden von neuem hineinzuspornen. Einmal über bie Mitte binaus, tonnte er es bann ruhig fich felbft überlaffen. lehrig schwamm bas Pferb von ba ab burch bie Flut zum anbern Ufer hinüber, mahrend ber Treiber, fich in ben Strom fturgend, wieber bas bieffeitige erreichte, um bie gleiche Procedur mit bem nächsten Thiere auszuführen.

Schneller und müheloser, als wir erwartet hatten, wurden bagegen die bepackten Kamele in die großen Barkaffen gebracht, in benen sie sich burchaus still und wohlgesittet verhielten.

Der Strom trieb bie schwerbeladenen Fahrzeuge schnell abwarts; aber von ber Mitte feiner Breite ab wußten bie Ruberer ihm geschickt ben Sieg abzugewinnen und bie Barkaffen in ber Diagonale zur Landungsftelle hinüberzulootfen. In weniger als brei Stunden war ber ganze Uebergang ber Thiere, ber Menfchen, bes großen und fleinen Bepads gludlich bewerkftelligt. Die Reise bes Tages felbit, bes beißeften von allen bisherigen, war nur furz, fie mabrte kaum fo lange wie jener Traject. Immer unfern vom Subufer bes Stroms aufwärts, führte fie in öftlicher Richtung, über buntblubenbe Wiefen und mehrmals ben hoben Uferrand bes unten babinrollenden vielgewundenen Fluffes birect berührend, ber, wie fie näher rudte, höber und höber anwachsenben Bergfette gu. Wieber auf einem Anger nabe bem füblichen linken Sebu-Ufer, etwa 2 Meilen oberhalb ber geftrigen Lagerstätte, wurden bie Belte aufgeschlagen; allen fehr willfommen. Es rubte fich während ber glübenben Mittagsstunden fo gut auf ben am Boben ausgebreiteten Matten im Belte bes Minifters, bas bis zum Abend unten ungeschlossen blieb; und ber nabe Strom gewährte hier ein fo erquidliches Bab für Schwimmer wie Nichtschwimmer. Der Ort führte feinen andern Namen als ben bes gangen Diftricts, welcher wieber, wie bei ben zwei zulett paffirten, nur ber Rame bes Stammes und feines angestammten Amil war, hier: Bulb Gibi = Abb= el = Rabr = ben = Chfem.

Gewitter und Regen am spätern Nachmittag brachten einen spätherbstlich kalten Abend und eine entsprechende Nacht, in welcher man das dünne, vom Winde durchwehte nasse Leinswandzelt nicht ungern mit einem wohlgeheizten Schlafzimmer vertauscht hätte. Doch war der Morgen bereits wieder so lind und lau, daß wir, bei Sonnenausgang hinaustretend, Gras und Boden schon völlig getrocknet fanden.

Bei leicht verhülltem himmel und mäßiger Wärme ritt es sich aufs angenehmfte über die Triften und zwischen ben Gersten= und Weizenfelbern bahin bem Gebirge entgegen. Auch über diese höhenzuge erhob sich wieder ein höchster, sehr bestimmt gezeichneter Gipfel, ber Muleh-Ebris, seiner Form nach von

täuschenber Aehnlichkeit mit unserer lieben heimischen Brockenkuppe. Drei Stunden waren wir geritten, als über der grünen Kläche die Hütten und Baumkronen eines großen Duars und eine Strecke davor zur rechten Seite des Wegs eine lange Reihe von Reitern sichtbar wurden, die, ihre Führer vor der Front, unserer Ankunft warteten.

Es waren die Maghazenis aus bem bieffeit bes Gebirgs gelegenen Theil bes großen Diftricts ber Scherarba, ber unter bem Raid Abballah - ben - Schelih' fteht, eines jener gang von faiferlichen Maghazenis zu Lehn beseffenen und bewohnten Be-Nicht weniger als 3000 Reiter soll er ins Felb stellen. Männer und Pferbe faben vortrefflich aus; jene bunkten uns friegerischer und schneibiger, biese ebler und leiftungstüchtiger als bie irgenbeines unserer bisherigen Begleitungsgeschwaber. In der Tracht und Ausruftung bagegen war kaum ein Unterschied vom der aller andern zu bemerken, wie mannichfach auch im einzeltzen bas Arrangement und bie Farbenzusammenstellung ber Mantel und Unterfleiber, bes Zaum- und Sattelzeuges erschien. Auch von ihnen trug feiner bie Lange, jeber bie lange Flinte in meift rothem Futteral, ferner ben fast geraben Gabel mit ftarkem hörnernem Griff, ber beim Reiten, wie ber fpanische Stokbegen, mit ber Spite eber aufgerichtet als berabhängenb getragen wird, in fester Leberscheibe, und einen leichtgefrümmten Dolch in oft ciselirter Metallscheibe. Der meist rothe hochlehnige arabische Sattel mit reichbefranzten und bestickten lebernen ober wollenen Seitentaschen hatte, wie auch bei ben frühern, eine Unterlage von einer Menge weißlicher und buntftreifiger Wollenbeden. Das Zaumzeug mit ben Franzen- und Quaftengehängen, welche bie Stirn und fast die Augen bes Pferbes bebecken, war bei manchen von mattblauer und lichtgrüner Farbe, boch blieb auch hierin bas Roth vorherrschend.

Bier Fähnlein flatterten über bem ungefähr 350 Pferbe zählenben Trupp. Drei weißbeturbante Rhalifen hielten zur Seite bes Raib Abballah, eines starken breitbrustigen Herrn mit breitem schwarzbärtigem Gesicht und lauter schallenber Stimme, mit welcher er ben Ambaschabor anrebete, als er ihm die starke braune Hand zur Begrüßung entgegenstreckte.

Aus bem naben Duar waren alle Männer, junge Burschen und Anaben berbeigelaufen ober, oft auch hier wieber zu zweien, auf ihren Eselden herbeigeritten. Die hoben ährenreichen, aber noch grünen Getreibefelber füllten fich bicht mit biefer Rufchauermenge, wie oft fie auch von fdimpfenben Maghazenis zersprengt und herausgejagt wurde. Die ganze Breite ber Strafe zwischen ben Felbern einnehmenb, bewegte fich unfer fo prächtig vermehrter Zug hinter ben nun bis auf fünf angewachfenen flatternben rothen Stanbarten einher. Aber balb ersuchte ber Raib, zur Rechten in bie Gerstenfelber abzulenken, beren Halmenbickicht nun von 300 Bferben und Maulthieren niebergestampft wurden. "Bahn frei!" erklang ber Ruf aus unserer Reibe: und zu zweien, achten, zwölfen fprengten wieber auserlesene maurische Reiter auf ber leer gemachten Strafe voraus, und ununterbrochen stoben fie in immer neuen Fantasiaritten zurück und uns entgegen.

Auch in biesen schienen sie im Ginzelnen wie in ber Gesammtleiftung einen noch höhern Grab ber Runft und mehr Plan und Shitem zu befunden als alle frühern Escorten. Ramen bie Reiter auch in größerer Zahl angesprengt, so blieben fie im wilbesten Lauf ber Bferbe boch meift in ziemlich fest geschloffener Reihe. Statt sofort beim Abreiten bies Tempo zu nehmen, ritten fie bier zunächst im Trabe ab, während sie ihre Flinten, wenig über bem Schloß am Lauf gefaßt, über ben Ropf erhoben. Mus bem Trabe wurde ein furzer Galop, und erft wenn ber jauchzende Schrei erflang, begannen fie in jener rafenden Carrière, wie von ber Windsbraut babergefegt, über bas Felb zu hier unter biefem Fähnlein ber Scherarba murbe bie braufen. Fantafia zuerft von Reitern und Roffen ausgeführt, beren einige boch bie ungetheilte und unbedingte Anerkennung felbst unserer fcarfen militärifch-cavaleriftifchen Rritifer ernteten.

Wir waren eine Stunde in dieser Weise vorwärts gezogen, als in einiger Entfernung von und ein neuer Anblick aller Aufmerksamkeit auf sich lenkte: einige seitlich von der Straße aufgeschlagene schmucke Zelte, eine Reihe von Maulthieren und Pfersben mit rothen Polstersätteln, Maghazenis im Begriff abzusitzen, Reiter in europäischer Tracht mit Schleierhaten eben auf dem

Lagerplat halt machenb. Es konnte kein Zweifel fein: bie von Fez zurudfehrenbe frangöfische Befandtschaft - bie wir taalich zu treffen erwartet hatten, seit uns schon am 30. April einige ihrer militärischen Beigeordneten, feche bagu commandirte Offiziere, welche, um ben Dampfer für Oran zu erreichen, schneller als die übrigen nach Tanger zurudkehrten, unterwegs begegnet waren — hatte bier ihren Lagerplatz gewählt. Inmitten bes Gewühls ber beiberfeitigen maurischen Escorten war Minifter Weber, gefolgt von uns allen, rasch zu ben Herren herangeritten, mit welden er in Tanger im beften collegialifden Berhaltnig und gefelligen Berfehr fteht. Neben bem Gefandten Bicomte Mermouillet (ber auch im Anopfloch seines Reisejaguets bie Rosette ber Chrenlegion nicht miffen mochte), bem blonbbartigen Dragoman, bem Secretar und bem Attaché bes Bertreters ber frangofischen Republit, ftant, abgefeffen von ihrem prachtigen Berberhengft, Mabame la Bicomteffe be Reversfeaux, bie Gattin bes Attaché, bie Tochter bes einft vielberufenen Mufterpräfecten von Rouen, Sanvier be la Mothe, und zeigte lächelnd bas, auch auf biefer Reise mit tabelloser Runft gemalte, feine zartrofige Antlit, bas Sakennäschen, bie rothen Lippen, bie pikant bligenben großen manbelförmigen Augen ber echten jolie femme de Paris. Oft hatte ich ihren Namen schon in Tanger nennen boren, wo fie ber Gegenstand fast uneingeschränkter Lobpsalmen selbst im Munde ber Damen war. Als fie mit ihrem Gemahl vor einem Jahre bort eintraf und bie etwas steife Art ber Gefelligkeit fab, welche ber bamals bominirende englische Einflug veranlagte, foll bie glanzenbe, lebeneluftige junge Frau, ber man aber gleichzeitig alle beften Tugenben ber Mutter und Sausfrau nachrühmt, das Gelübbe gethan haben: "Je renverserai tout!" Sie habe Wort gehalten. Erst ihren energischen Reformbestrebungen bante man es, bag man bort nun minbeftens viermal in ber Woche tange und fich einer unbefangen heitern Geselligkeit erfreuen konne. Seitbem fei ihr Name mit leichter Aenberung in ben Shrentitel Bicomtesse be Renverffeaur umgewandelt worden.

Dem Geift und Leben sprühenden Kopf ber Dame, welchen bas cremefarbene seibenweiche Kuffie, von bem er bebeckt und

bas Gesicht umrahmt war, vortrefflich kleibete, sah man es nicht an, daß sie, wie sie mittheilte, in Fez längere Zeit am Fieber krank gelegen hatte. Dies Leiben wurde ihr aber wesentslich versüßt durch das dort erhaltene Gastgeschenk Seiner Schessischen Majestät, das herrliche Reitpferd, welches hier neben ihr den Boden stampste. Sie, welche unter ihren andern Borzügen auch den besitzt, eine ebenso vollendet kühne und unermüdliche Amazone wie die Damen Perdicaris zu sein, wußte diesen köstlichen Lohn ihrer sür eine Frau allerdings etwas harten Reisebeschwerben nach seinem ganzen Werthe zu schätzen.

Ein unbeschreiblich reizvolles, lebenbiges Bilb entwidelte sich während biefer Begegnung und infolge ber burch fie veranlagten Stockung bes Buges in ber grünen Gbene. Die Mittagssonne, nur von gartem weißem Gewölf vorübergebend etwas verschleiert, breitete einen feinen Silberton über bie bewegte Scene, welcher alle die entschiedenen Localfarben zu schöner Harmonie zusammenschmelzen ließ. Und biefes Licht bente man fich ausgegoffen über bas Getümmel von mehr als 500 maurischen und europäischen Reitern, hochbepacten Laftthieren, braunen und schwarzen Treibern, über bie weißen Zelte, bie frühlingsgrunen Saatfelber, bie blaubuftigen Gebirgsmanbe; Menschen und Thiere in ben mannichfachsten, immer wechselnben Gruppirungen, in Rube wie in Bewegung; bie einen abgestiegen, bie anbern im Sattel; haltenb, fortstrebend, Lasten abpactend vom Rücken ber Maultbiere und Ramele. Und zu allebem noch seitwärts von ber Sauptmasse vorüberbraufenbe, ihre Flinten wirbelnbe, Schuffe abfeuernbe Fantafiareiter. Es war eine jener Scenen, bei beren Anschauung ber höchsten Luft bes Genusses sich boch auch nur zu schmerzlich bas bittere Gefühl ber Unzulänglichkeit, bes Unvermögens ber barstellenben Rraft beimischt, bie flüchtige schwankenbe Erscheinung in bauernber Runftgeftalt festzuhalten.

Enblich hatte sich bas bunte Gewirr gelöst und ber Zug wieber zusammengefunden. Eine halbe Stunde später war unsere bereits ziemlich weit im Bau vorgeschrittene Zeltstadt erreicht. Sie und die dicht angrenzende des begleitenden Reitergeschwaders bedeckte den Wiesenplan am Flusse Ardam in unmittelbarer Nähe eines großen Duars, der wie der ganze District den Namen Scherarda führt.

Das französsische Lager war so nahe, so schnell zu erreichen, baß es von unserer Seite als eine Pflicht ber Höslickkeit erachetet wurde, dem Gesandten und der Frau Vicomtesse noch einen speciellen Besuch zu machen. Bald nach dem Frühstüd saßen die Herren wieder zu Pferde und ritten hinüber. Als sie nach einiger Zeit zurücklehrten, waren sie von den französsischen Herren und der charmanten Dame begleitet, die ihrerseits den Besuch zu erwidern kamen. Manches in ihren Erzählungen von dem, was sie in Fez gesehen und erlebt, ließ eine frarke Thätigkeit ersinderischer Phantasse dei der Aufsassung oder Darstellung vermuthen. Bald werden wir ja Gelegenheit haben, über den Grad dieser Mitthätigkeit Gewisheit zu erlangen.

Unfern Jägern hatte ber Anblick eines Sühnerhundes im französischen Lager ben Stachel heftiger Begierbe ins Berg gefentt. Schnell waren Plane geschmiebet, biefes nur zu lange ichon entbehrte nothwendige Ingredienz einer rechten Feldjagd für bie beutsche Gesandtschaft, wenn auch nur pachtweise für bie Zeit ber Reise nach und von Fez, zu erwerben. Die Meistinteresfirten bilbeten eine Gefellschaft mit einmaliger Rapitaleinlage, und ein Bevollmächtigter ging in bas Lager ab, um mit bem Herrn bes gewünschten Thieres, bem Besitzer bes Sotel be France in Tanger, welcher bie frangöfische Gefandtichaft als Reftaurateur und zugleich als Sportsman begleitete, Unterhandlungen jum Zwed ber Abtretung ju führen. Triumphirend, ben erfehnten Jagbgehülfen vor fich auf bem Sattel, fam ber Abgefanbte balb ins beutsche Bivuat zurückgesprengt. Der. "Actienhund" führte ben spanischen Namen Leal; einsichtige Männer schlugen inbeg vor, benfelben mit einem für bies "gegründete" Wefen passenbern, etwa "Coupon" ober "Krach" zu vertauschen. Manche Tage hindurch beschäftigte sich ber neue Reisegenosse nur mit Winfeln und Beulen; ftatt aufs Jagen und Buhnerftellen ichien er barauf bebacht, ben lettern Namen zu rechtfertigen und jebe Hoffnung einer Dividende in ber Bruft feiner Gründer zu erftiden.

Die reiterreiche Scherarba steht im Berbacht, unter ihren kriegerischen Söhnen manche zu zählen, welchen ihre Passion für bas eble Pferb die Begriffe von Mein und Dein in Bezug auf dieses Object gänzlich verwirrt hat. Da hier die Ber-

suchung, ihr Gelüst zu befriedigen, besonders groß war, so stellte ber Raid diese Nacht eine starke Postenkette rings um das Lager aus. Die fortwährenden lauten Zuruse der Wachen untereinander mögen die Pferdediebe verscheucht haben, aber sicher verscheuchten sie auch den Schlaf von den Augen der Zeltbewohner.

Wenn wir für ben Ritt bes nächsten Tages, 4. Mai, in bem schon nach ber ersten halben Stunde erreichten Gebirge eine sehr viel interessantere lanbschaftliche Scenerie zu sinden gehofft hatten, als die, welche uns dis hierher umgab, so wurden wir durch das, was uns der größte Theil dieses vierstündigen Bergsmarsches zeigte, ziemlich enttäuscht.

Jenseit bes felfigen Engpasses, welcher ben Zugang von ber Ebene ber bilbete, behnte fich hinter ben erften, mit tablen Ralkfteinklippen gefronten Soben ein meilenweites Bergland aus, beffen runblich und flan gezeichnete Ruppen genau ebenso baumlos und auf ihrer gangen Oberfläche mit grünen Garten -, Weigenund Speltfelbern ober mit ben weißblühenben, unferm Gendel fehr ähnlich sehenden, Stauben ber wilben Möhren bebect waren, wie die hinter uns liegenden Ebenen. In bem von biefen Ruppen umwallten Thalwege brütete bie Sonne eine läftige Schwüle aus, welche uns felbst bie wenigen Annehmlichkeiten bes einförmigen Mariches noch verfümmerte. Schon ehe wir vor bem Bebirge angelangt waren, hatte sich bas geftrige stattliche Reitergefolge verabschiebet. Drei Fähnlein ritten zur Linken ab, quer burch bie Getreibefelber, über beren grünem Meer wir noch lange ihre Geftalten in ben weißen Burnuffen, bie Röpfe ihrer Pferbe und ben bläulichen Dampf ber von ihnen abgefeuerten Schuffe im Auge bebielten. Das vierte Fähnlein schwenkte später zur Rechten ab, nachbem wir bicht vor bem Eingang in jenen Engpaß von einer neuen uns bort erwartenden Reiterschar empfangen worben waren.

Eine wahrhaft unheimliche Belebung erhielt jene einförmige Berglandschaft burch die streckenweise ganz ungeheuern Schwärme von gelben, 3 Zoll langen sliegenden Heuschrecken, welche schwirrend die Lust über den Felbern erfüllten, bei jedem Tritt der Pferde in dichten Wolken aus den Saaten aufstiegen und den Bosen der Wege bebeckten, wo sie in Massen von den Hufen zers

stampst wurden. Sie haben in dieser Zeit ihre Geschlechtsreise und damit ihr Lebensziel erreicht und sind dann für sich den Feldern nicht mehr gefährlich; besto mehr aber wird es den jungen Saaten die Brut, zu der sie gerade in diesen Tagen die Reime legen. Die Verwüstungen, welche von diesen gefräßigen Schwärmen an der Feldsrucht angerichtet werden, müssen entsetzlich sein. Man begreist dies schon beim Anblick ihrer Art und Masse, auch ohne die bestätigenden Erzählungen.

Allmählich fteigt ber Thalweg zwischen ben Bergfuppen mit bem gangen Niveau bes Gebirges höher und höher an. Der unferm Broden abnliche Muley Ebris nun ju unferer Linken, tabl ober mit nieberm Geftrupp bewachsen, überragt bereits nicht mehr fo boch und vereinzelt bie Lanbschaft. Bor bem nach rudwarts gewendeten Blick liegt in ber Tiefe ein Meer von wogenben Bergen und endlofen blauen Triften. Der Boben wirb fabl und fteinig. Die Thiere muffen forgfam ben Pfad zwischen wild burcheinanbergewürfelten Rlippen suchen. Jest war bie Pagbobe, ber lette Ramm bes Gebirges, erreicht. Jenseit breitete fich ein neues gipfelreiches Gebirgsland aus, welchem Wolfenschatten und bie beiße Mittagesonne eine reizende Mannichfaltig= feit ber Tönungen gaben. Ziemlich steil abwärts fentte fich ber Klippenweg zur Tiefe. An biefem Abhang niften bie Butten und Zelte eines von Aloëhecken umgebenen großen Duars. Und nahe babei faben wir bie erften Belte unfere Lagere aufgeschlagen und bor bem schmuden Zelte bes Minifters bie beutsche Flagge luftig im frifchen fanften Maiwinde flattern. Der Ort bieß Silfat, bie brittlette Raftstation vor unserm Biele.

### XII.

# Die letten Reisetage und ber Ginzug in Fez.

Im Lager zu Silfat. — Die Plagen eines menschenfreunblichen Bunbersthäters. — Gewitternacht auf ber Höhe. — Ein Hauseinsturz. — In ben Thälern bes Mis unb bes Wab-el-Fez. — Einzug ber Gesandtsschaft. — Erste Einbrücke ber Sultansstadt.

Fez, 12. Mai 1877.

Das Lager auf ber Höhe von Silfat gab Herrn Remele Motiv und bequeme Gelegenheit zu einer sehr interessanten photographischen Aufnahme; ward Anlaß, daß unser gütiger, menschenfreundlicher, in der hingebenden Sorge für das Wohlsbesinden anderer unermüblicher Reisegenosse, Stabsarzt Dominik, endlich auch einmal seine Gebuld verlor und wir das Maß seines Jorns überlausen sahen; und wurde der Schauplatz einer der komisch wirksamsten, wenn auch für die Nächstbetheiligten wenig angenehmen und heitern Scenen der ganzen Reise.

Was man von der ruhigen, ja stumpssinnigen Ergebung in Allah's Willen, in die Fügungen des Kismeth erzählt, welche den Mohammedaner auf die Befragung eines Arztes und die Answendung von Heilmitteln und Arzneien verzichten läßt, erweist sich in Wirklichkeit ebenso als Fabel wie so vieles andere. Wan muß es gesehen haben, mit welcher Begier sich Alt und Jung, Wann und Weib, jeder der irgendein leichtes oder schweres Körperleiden mit sich umherschleppt, zu dem Zelt des fremden Wunderthäters drängt, sobald sich die Kunde von der

Ankunft eines Arztes in ben Duars und Tschars im Umfreise unfere Lagerplates verbreitete! Wie biefe Rachricht fo fcnell überall bin transpirirt, blieb mir immer rathselhaft. Raum haben wir uns nur eben für ben Nachmittag in unfern Leinenhäufern einzurichten begonnen — bie Neger hämmern noch bie Bflode für bie Befestigung ber Zeltstricke in ben Boben, und bie jubifchen Lagerbiener fcbleppen bie aus bem großen Bepacberge herausgesuchten Stude ins Nachtlager ihrer verschiebenen Berren -, fo haben fich bereits Gruppen von Jammergeftalten aus ber Nachbarschaft eingefunden, und ber Ruf nach bem Doctor erschallt fo laut, nachbrudlich und wieberholt, bag bes Gerufenen mitleibiges Berg es schließlich boch nicht vermag, bem mit erbitterter Energie gefaßten Entschluß treu zu bleiben: heute aber auch bestimmt so zu thun, als ob er schliefe, und nicht zu hören und nicht zu tommen. Unfere eigene Reifegefellschaft nimmt ihn ichon genügend in Anspruch: Berftauchungen an Füßen und Sanden, blutige Abichurfungen, beftige Erfältungen, von welchen einzelne Bechvogel unter ben Serren wie unter ben Dienern heimgefucht werben, erforbern bes Doctors beilende und belfende Thatigfeit, absorbiren feine Reiseapothete und seinen Binben- und Bandagenvorrath in vollstem Mage. Wenn er bie zehnfache Menge acetum plumbicum mitgenommen batte, fie murbe taum binreichen gur Bereitung allen Bleimaffere, bas er zu Umfcblagen verabfolgen foll. Aber nun verlangt noch halb Nordmarotto, mit von feinen Schäten zu zehren, nicht allein berathen und getröftet, fonbern auch jugleich mit allen Beilmitteln und Inftrumenten verfeben zu werben. Mit uralten Schaben Behaftete fommen herangewankt, und noch viel zahlreichere andere, bie an allerneuesten Uebeln leiben. Unter biefen steben bie Folgen bes Ueberfressens in erfter Reihe. Es ift oft überwältigend tomisch, bie bunkelbraunen bartigen und bie ichwarzen Regergesichter fich fo fläglich verziehen, bie Sanbe über bie vollen Bauche ftreichen, bie narbigen bidbepelzten Zungen lang berausftreden zu feben. Die ungeheuern Schüffeln voll Rustuffu am geftrigen Abend find nicht ungeftraft verschlungen worben! Jammervoller find bie gang und balb Erblindeten und die Ausfätzigen, welche bier bei bem

Bunbermann Heilung zu suchen kommen. Der fürchterliche Schmuz, die unglaubliche Unreinlichkeit sind die Hauptquellen biefer allverbreiteten Leiben ber Bevölferung; Bulfe ift in ben meisten Fällen bereits unmöglich. Aber fie laffen fich felbst burch die energischen Erklärungen bes Doctors, die er in seinem besten Frangösisch gibt, nicht von ber Unmöglichkeit überzeugen. Rleinere, überhaupt unterwegs auszuführende dirurgische Operationen verweigert er seinen Clienten nicht. Ginen armen Rerl fab ich ihn überselig machen burch Bunktiren einer Sphrocele, bie berfelbe an fich schleppte; ein Bruchfranter aber war befto berftimmter, weil er ihm fein neues Bruchband zu geben vermochte. hier nun, bor feinem Belte zu Gilfat wollte bie Babl ber beranziehenden Preßhaften kein Ende nehmen. Reine Secunde gönnten fie bem Bielgeplagten Rube; vergebens war fein Betheuern, er batte feine Medicin übrig, er brauche fie für bie Gefandtichaft. Bösartige Kranke murmelten auf Arabisch, er batte wohl genug, er wolle nur nichts geben. Das war zu viel! Zornig sprang ber für alle seine aufopfernben Bemühungen mit so frankenben Infinuationen belohnte treffliche Mann in ben Kreis ber Sulfe Berlangenden und wetterte ihnen ein lautschallendes "Rien! Rien! Rien!" qu. Das wirfte mit ber gangen Rraft einer Befcwörungsformel. Still, verlegen und niedergeschlagen schlichen bie so Apostrophirten von bannen. Der Doctor hatte sich Luft und Rube für biefen Abend geschafft.

Es sehlte wenig, daß ihm die Nacht, welche demselben folgte, einige neue interessante Fälle im Kreise der befreundeten Reise genossen zur Behandlung gestellt hätte. Gegen 3 Uhr morgens mochte es sein, tiese Finsterniß deckte das Erdreich, als wir in unserm Zelt von dem immer stärkern Geräusch des Regengusses und des Sturmes erwachten, die in schöner Gemeinschaft bessen klatschende Wände und Decke bearbeiteten. Werden die beiden Pfähle, welche letztere stügen, werden die Pslöcke und Stricke draußen im nassen erweichten Erdreich den Anprall des Windes, wird die Zeltleinwand diese niederpeitschenden Regensluten außbalten? Schon drangen die Tropfen immer häusiger hindurch. Wir zündeten Licht an und begannen uns fertig und möglichst wasserbicht zu machen, als ein seltsamer toller Lärm, ein Schlas

und Fall aus bem großen Nebenzelt, bem "Grand Hôtel de la Vertu" betitelten, von ben Herren v. R., v. R., Graf S.-Th. und Dr. M. gemeinsam bewohnten Leinenhause, als wilbe Schreie: "Woses!" "O Eulalia, was würdest du dazu sagen!" und durch all den Tumult, durch das Klatschen des Regens, das Toben des Windes zum Uebersluß noch rasch nacheinander drei Revolverschüsse an unser Ohr schlugen.

Alles im Lager wurde lebenbig. Balb waren die Zeltdiener mit Laternen am Plat, zu spät schon, um den in seiner Art einzigen Anblick würdig zu beleuchten. Pflichteifrig wie immer stand schon Dr. D. in unserer Zeltthür. Er rief: "Ift jemand bei Ihnen getroffen?" Und gleichzeitig mit ihm Graf S.: "Weine Herren, das Grand Hötel ist eingestürzt!"

Es war wirklich so. Dr. M. träumt auf seinem Felbbett, er liege in der Kajüte des Dampfers auf bewegter See. Im Zelte brennt Licht. Er erwacht von dem Brausen, sieht das Dach über sich wogen und schwanken. Im nächsten Moment schlägt eine klatschende nasse Decke auf ihn herad, ein Zeltpfahl sauft an ihm vorüber gegen den glücklicherweise festgefügten Schäbel des jungen Grasen. Dr. M. sindet sich unter seinem auf ihn gestürzten Feldbett im nassen Grase liegen. Das Zelt um ihn ist verschwunden. Das volle Waschbecken stürzte und entleerte sich in das Bett des schlasenden Herrn v. K. Bon den triesenden Zelttüchern nebst allem, was sie umgibt, kühl zugedeckt, schreien Gras S. und Herr v. R. nach den Dienern. Dr. M. ergreift den geladenen Revolver neben sich, und, das letzte Nachtgewand als einzigen Schutz gegen die himmlischen Wasserfürze, seuert er drei Nothschüfse in die Nacht hinaus.

"Aber Doctor, wie konnten Sie nur mit dem Revolver schießen mitten im Lager! Was hätten Sie anrichten können!" Mit dieser vorwurfsvollen Frage drang man morgens auf meinen verehrten Collegen ein. "Ja meinen Sie denn, ich hätte Zeit gehabt, erst noch meinen Lefaucheur zu laden?" war seine, allers bings jede weitere Controverse abschneidende Antwort.

Der nächtliche Lärm, die Finsterniß und ber Regen fanden ziemlich gleichzeitig ihr Ende. Nach ein paar Stunden ber Nachruhe in den wieder still gewordenen und wieder aufge-

schlagenen Zelten fonnten wir im reinen Morgensonnenschein, ber über ber erfrischten Welt glangte, jum Ritt biefes Tages aufbrechen. Bunachft auf fteilem Rlippenwege am Berge von Silfat hinab; bann weiter im breiten Thal, eine Bergkette von viel energischer ausgesprochenem, unvergleichlich intereffanterm und malerischerem Charafter als alle bisher angetroffenen, zu unserer Rechten. Un biefen Soben, beren Abhange von bichten Olivenwaldungen bebeckt und beren Gipfel von starren Felsbaftionen gefront waren, nifteten, nabe an lettern und burch eine tiefe breite Schlucht getrennt, zwei größere Ortschaften: Beni-Amr, nach bem Stamm ober Maghazenibezirk, zu bem fie geboren, benannt. Wie breite weifigelbe Banber ziehen fich bie Bege aus bem Thal über die Berglehnen bin zu ihnen hinauf. Mit ihren flachgebeckten, weißen fteinernen Saufern aus und über ben ftumpfgrunen bichten Baumwipfeln hervorschimmernd, glichen fie auffallend manchen jener malerischen Felsennester, welche so viel bazu beitragen, bas römische Sabinergebirge allen Runftlern werth zu machen. Der feuchte Wind hatte fich von neuem erhoben, er rauschte in ben Kronen vereinzelter Dattelpalmen, Dlie venbäume und im hoben Mimofengebuich an unferm Bege, trieb bas tiefschwärzlich blaugraue Regengewölf in großen finftern Maffen über ben Ramm ber Walbberge an bem bisher so sonnigen Himmel herauf und verhalf baburch biefer afrikanischen Berglanbschaft zu so echt Rubsbael'schen Tonstimmungen und Effecten, wie fie mir je eine Lanbschaft bes beutschen und nieberländischen Nordwestens gezeigt bat.

Und weiter hügelan und hügelab; über steinigte Hochebenen, in engen Thälern zwischen rundlichen, über ihre ganze Höhe hin mit Gerfte bebauten Kuppen, in ein breites tieferes Querthal zwischen mächtigern kahlen Hängen. Jenseit eines in seinem Grunde unsern Weg durchschneidenden feuchten Baches stand eine neue Reitertruppe unter einem grünen und einem rothen Fähnlein, von zwei Kaids commandirt, die vor ihrer Front hielten. Die täglich gesehenen Scenen wiederholten sich noch einmal: Entgegenreiten unserer Escorte, Begrüßungen, Fantassarite, Ablösung des Geleits von gestern durch dieses neue. Den schönsten bequemften Raum für die Beweise ihrer krieges

rischen Reitergeschicklichkeit boten bem neuen Gefolge die breiten Thäler, in welchen der Zug sich weiter bewegte. Nur für eine kurze Strecke noch verengten sich dieselben zu einem Hohlweg. Wo dieser wieder auf weite Thalwiesen am Fuße großgesormter Berglehnen mündete, sahen wir das Thal von einem rasch strömenden Fluß in mannichsachen Krümmungen zwischen buschigen und baumreichen Ufern durchzogen und, zu unserm nicht geringen Erstaunen, eine seste steinerne wohlgebaute Brücke, die sich breit und auf drei Bogen ruhend über das muntere Berggewässer spannte. Kein Zweisel mehr, wir konnten der großen Landes-hauptstadt und Kaiserresidenz nicht mehr fern sein. In Marckso ein Fluß, über den eine Brücke führt!!

Jenfeits, auf ber Wiefe zur Rechten bes Thalweges aber leuchteten une bie erften bort aufgeschlagenen Belte zwischen ben mit garten graurothen Blutenbufdeln reichgeschmudten, feinlaubigen Tamaristenwipfeln einlabend und willtommen entgegen. Bon ber lanbschaftlichen Anmuth biefer vorletten Raftstation ber Reise am Mis hatten uns bie Franzosen nicht zu viel gefagt. Und auf keiner frühern hatten Remelé und ich ben kaum für Minuten unterbrochenen Regen und Sturm, ber jebe Auf-nahme bes reizenden Lagerbilbes unmöglich machte, so zu verwünschen Grund gehabt, wie wir es hier erbitterten Bergens thaten. Die Jagbluft zu bampfen und ben Jagberfolg zu mindern, gelang biefen beiben Feinden unferes Behagens und unferer fünftlerischen Absichten allerbings weniger. Die Tauben und Felbhühner biefer Flußthäler haben schwerlich in Jahren eine ahnliche Decis mirung ihrer Familien zu beklagen gehabt, als mahrend ber Nachmittagestunden biefes 5. Mai. Aber, "follte ihre Qual uns qualen, ba fie unfere Luft vermehrt" und eine fo schätbare Bereicherung unferer Lagertafel lieferte?!

Die Nacht bes regnerischen und stürmischen Tages ging trocken, still und ohne ähnliche Aufregungen wie die vorige vorsüber. Es kam der Morgen des letzten Reisetages, und dieser verlief, wie ihn mein vierter Brief aus dem Zeltlager am Ufer des Wad (oder Uad) - Fez geschildert, das wir in der Mittags-stunde bei alles überschwemmenden und auflösenden Regengüssen, ein nur zu geringer Schutz gegen dieselben, ausschlugen. Schon

nach bem Mis hatte ber junge Sohn bes würdigen Suhrers unferer Escorte, bes Raid Racha-Ali-Rafch'bi, bem Bater einen berrlichen reich aufgezäumten Schimmelbengft, eine Sendung bom Sultan, entgegengebracht; auf bem Burpurfattel biefes violett geschirrten ebeln Thieres folle er ben Gingug in bie Refibeng anführen. Im Ministerzelt auf bem letten Lagerplat traf an jenem Abend bei unferm Ambaschabor ein Specialgefandter bes Radfolgers bes Bropheten ein, Sibi = Abu = Befr, ein fast bartlofer, lichtbräunlicher Berr in langen weißen Gewändern, mit langgeftrectem Geficht und langen etwas gelblichen Bahnen, Bice-Oberhofceremonienmeifter ober Oberfitammerherr Gr. Majeftat, ber beutschen Gesandtschaft zugewiesen zur Leitung ber Empfänge und Vorstellungen, überhaubt zur Ordnung alles Ceremoniells, ein immer aalglatt = verbindliches, boch innerlich nichtsnutiges Wefen, ein Demuth heuchelnbes Mittelbing zwischen einem Jefuiten und einem alten Beibe.

Der fette Lehmboben ber Flugebene mar burch ben achtzehnftunbigen Regen in einen weichen Mebrigen Brei verwandelt, ber am Morgen ein schweres Bleigewicht an jebe Fuffohle, ieben Pferde- und Maulthierhuf heftete. Obne bie minbeste Rücklicht auf die bevorstehende Feierlichkeit setzte die himmlische Traufe ihre Thätigkeit fort, ale wir, in unfere Wintermantel gehüllt (nur ber Gefandte trug ftanbhaft feinen weißen Burnus), selbst an jeder Faser triefend wie unsere Thiere, binter bem Fähnlein und bem Ambaschabor auf ber schmuzigen breiten Strafe ber naben Hauptstadt zuritten. Trot bes beillofen Wetters hatte fich in Fez zahlreiches Bolf zu fuß und zu Efel aufgemacht und fam uns entgegengezogen. Immer bichter wurde ber Schwarm biefes freiwilligen unmilitärischen Beleits zu beiben Seiten unserer Reiterescorte, beren Maghazenis ihn nur mit Dube vom Gindringen in unfere Reihen zurückalten konnten. Inzwischen waren burch ben bichten Regenflor bie braunen ginnengefronten Mauern und Feftungethurme bes Seraibezirks und ber weftlichen Oberftadt Neu-Fes immer beutlicher fichtbar geworben, und balb gelangten wir an bas Spalier ber maroffanischen Truppen, bas in ununterbrochener Reihe, bis zu bem weftlichen Thore ber Stadt reischend, zu beiben Seiten ber Lanbstraße aufgestellt war.

Und welche Truppen! Zuerft Maghazenis, meift auf ausgesnicht iconen Thieren; bann Infanterie in langen grauweißen Rapuzen = Djellabs, mit arabifchen Flinten; anderes Fugvolf in rothen Jaden, Bluberhofen bis jum Knie und nachten braunen Unterschenkeln, alte ausrangirte frangofische Steinschlofflinten jeber auf seine eigene Art tragend ober prafentirenb; Sappeurs mit gelben Schurzfellen und mit Aexten auf ber Schulter, wie jene in Rasr-el-Rebir. Darauf wieder Reiterei, in ihrer Mitte und in ber ber folgenben Reiben 19 reichgefticte Stanbarten von allen Farben; voran auf prächtigen bunt gezäumten Pferben bobe Bürbenträger bes Reichs und ber Hauptstadt, bie bunkeln bartigen Röpfe mit weißen Turbans bebeckt, in weiten weißen und farbigen Rapuzenmänteln, bie über bie rothen, violetten, blauen ober orangefarbenen Unterfleiber und die bunten Sattelbeden zu ben golbenen Bügeln niebermallen; Minifter, Gouverneurs, Oberfeldherren und ihre Rhalifen. Jeber reitet zum Ambaschabor beran, begrüßt ibn mit lautem Buruf und Banbeschütteln, und schließt fich bann ihm und Abu-Befr, feine Truppe unserer in jedem Moment machsenben Escorte an. Reiter und Fugvolf, Treiber, Backpferbe, Einwohner von Fez: alles wälzt fich in wirrem Durcheinanber, bis zu ben Anocheln im schwärzlichen Sumpf ber Strafe versinkend und sich boch immer wieder heraus und vorwärts arbeitenb, wie ein ungebeurer lebenbiger Schweif unferm Zuge Dazu raffeln bie Trommeln und gellen näfelnb bie Clarinetten und Oboen, wobei lange Rerle, Offiziere, oft in zeifiggrünen Saden und in citronengelben Bumphofen, bie Tambourmajors machen und mit auf- und abgeschwungenem Säbel ben Takt markiren.

Immer neue Neihen von maurischen Neitern und von Infanteristen, letztere fast durchweg armseliges bunt durcheinander gewürfeltes Gesindel, Knaben und Greise, Neger, Berber, Araber. Galgenphhstiognomien und schläfrige Hammelgesichter mit offenen Mäulern, den schäbigen Fes auf dem geschorenen oder bezopften Haupt; manche mit langen schwarzen Seitenlocken vor den Ohren, "Peies", wie sie die Juden in Fez zu tragen gezwungen

find; bie einen frumm, bie andern gerabe ftebend, bas alte Bajonnetgewehr balb in ber Linken, balb in ber Rechten tragenb; hier und ba prügelt sich auch ein Baar gemüthlich in Reih und Glieb. Roth ift zwar im ganzen die Grundfarbe ihrer Tracht, aber bas hindert nicht, daß Jaden und hofen bei Einzelnen wie bei ganzen Gruppen auch in allen Farben bes Regenbogens prangen, bag fie bei andern aus buntem Möbelkattun, aus Bettbezügen, aus zerlumptem ichmuzigweißem Wollenftoff gefertigt find. "Seben Sie, Sergeant, bas ist bas marottanische erste Garberegiment zu Fuß; wie gefällt Ihnen die Saltung und bie Proprete?" Der brabe Facius, fteil aufgerichtet im grabischen Sattel feines Berberschimmels sitend, und mit ben Füßen ber langen Flügelmannsbeine fast bis zu ben Knien beffelben reichend, verfteht in bem Buntte feinen Spag. "Mee, herr Doctor, mit die Bachultes bier; wiffen Sie, die mußten mir zuerft mal vier Wochen lang an bie Leiter; zuerft mal ihnen die Anie durchdrucken. Na, ich wollt' es die Schweine schon zeigen! Herrjott, was die vor Augen machen sollten! hier so mal rin mit ein Regiment von uns mit ber gangen Mufit . . . "

Nun, auch biese hier brauchen ihre ganze Musik. Und was für eine! und alle zugleich! Trompetensignale schmettern und gellen in bas bubelfackähnliche Gequät ber Oboen und Raffeln ber Trommeln, in bas ganze elementarische Braufen biefer vorwarteflutenben mehrtausenbköpfigen Masse von Menschen und wiehernben ichnaubenben Thieren, unter flatschenbem Regen. Offiziere aller Rangstufen und in allen Trachten, zu Fuß und ju Pferbe, falutiren bor ber Front, lofen fich ab von ber Reihe hinter ihnen und gefellen fich zu unferm Buge. Ich febe einen, ganz in feine ftumpfblaue lange Gewänder gebüllt, auf ebelm schwanenweißem Schimmel, beffen mit Benna gefärbte feibene Mähne röthlichgolben leuchtet wie bas Haar ber schönften Frau. Ich sehe andere in der Tracht französischer Chasseurs mit hohen gelben Reiterftiefeln; Offiziere in ben Pruntuniformen ber Leibwachen beim Moscheenritt bes Sultans zu Stambul, in golbftrogenben fammtenen Jaden, mit nadten Beinen und gelben Pantoffeln, mit riesigen weißen Turbans, mit grünen, blauen,

weißen Kapuzenmänteln. Die ganze Masse ein tolles Farbenschaos, in welchem leider, statt jener instinctiv gewählten, immer in seiner echt malerischer Harmonie zusammenstimmenden Localtöne in der Tracht der Maghazenis und der freien Reitertriben, die abscheulichen, heute schon auch den Farbenstinn des Orients, den Reiz und Werth seiner Gewebe vernichtenden Anilinfarben, das bekannte Roth und Violett, dominiren.

Jenseit ber Spaliere, auf bem leicht ansteigenben Terrain gur Rechten, wo von Beigenbaumen beschattet ber fleine weiße Ruppelbau eines Heiligengrabes sichtbar wird, stehen und hoden bie weißverhüllten Geftalten ber Buschauer, beren schwarze und braune Gefichter, wie ber befannte Freiligrath'iche "verbunkelte Mond vor weißen Wolfen", von ihren hellen Kapuzen umrahmt find, in bichten Reihen hintereinander Ropf an Ropf. Hoch über biefen gangen Vorgrund hebt ber breite, table, tiefzerfurchte Djebel Salar feine von niedrigziehenden Wolfen umbullte graue gewaltige Maffe. Dicht vor bem finftern Außenthor ber Stadt. bas von foloffalen Bergen ftinkenben Unrathe und borthin geworfenen faulenden Aafes flankirt wird, grüßt uns bie, von einem europäischen Renegaten geschulte, rothe Garbefapelle bes Sultans mit einem charafteriftischen Marsch von buftrer einbrucksvoller Klangweise in Melobie und Rhhthmus, auf Blechinstrumenten und Trommeln executirt. Es foll ein hierher importirter fpanischer Armeemarich fein, ber bor langer Zeit von Spontini componirt worben ift. Gleich barauf hallen bie Tritte unserer Pferbe unter bem hoben Sufeisenbogen bes Thores. An seinen Wänden bin bruden fich bie bom Turban bis zu ben Bantoffeln in weiße Stoffe brapirten, sowie bie gerlumpten ober halbnacten Männer und Burichen von Tex, Die einen mit ruhiger Aufmertfamteit, bie Neger mit grinfenbem Lachen und Bahnefletichen, bas junge Bolt mit lebhafter munterer Schaubegierbe bie Fremben und ihr Gefolge betrachtenb.

Hinter biesem Außenthor folgt zunächst eine Reihe von kleinen Butiken und offenen Werkstätten. Arbeit und Hanbel darin ist für diese Minuten eingestellt. Selbst die am Boben Hodenben machen den Hufen der Pferde Platz und richten sich einmal auf, um nach den fremden Störern ihrer Rube hinzu-

icauen. Ueber ein weites muftes Terrain führt bie Strafe, ungepflastert, hier felfig, bort Sumpf und Moraft. Bu beiben Seiten gelbgraue Mauern und Befestigungsthurme, mit Zinnen gefront; scheinbar planlos hingestelltes Bauwert, alles ruinenbaft verfallen, geborftenes Gemäuer, gefturzte Trummer, im Bau icon wieder aufgegeben; nie vollendet gewesene Anlagen, bobe schön geschwungene arabische Bogenthore, die nirgende hinführen, in zwecklosen Banben. Ueber ben Zinnen erscheinen bie Dacher von Riosts und Moscheen, mit grünglafirten Ziegeln gebedt; bobe vierfeitige fcmerfällige Mofdeentburme, aus beren Blattform fich noch ein verjüngter furger Auffat mit fleinen metallbekleibeten knaufförmigen Ruppeln erhebt. Die Wipfel alter Feigen=. Granat= und Orangenbaume und schlanker Palmen über ben Zinnen manches Gemäuers laffen ftillverborgene Garten babinter erratben. Diefes weitläufige planlose Bange zur Rechten ber Strafe bilbet ben Bezirk ber Resibeng bes Sultans. Erft burch bas hallende Bogenthor in einer zweiten, ber innern, Mauer reiten wir in bie eigentliche Stabt ein, in jene lange vertehrereiche, volltwimmelnbe Strafe, welche zwischen Seitenmauern und engen Nebengäßchen Neu-Fez mit bem zur tiefen Schlucht absteigenden Alt-Fez verbindet. Der Weg wird immer abiduffiger: bas Steinpflafter - willfürlich in ben Boben gelegte große und fleine Blode, zwischen benen bie Rinnfale bes Regenwaffers wie Bergbache zur Tiefe eilen, mit großen lochern und Gruben wechselnd - bebroht bie Thiere bei jedem Tritt mit einem Beinbruch, bie Reiter mit einem Sturg. Aus bem Gewühl ber auf lange Streden mit Röhricht überbedten ober von Beinrebengeflecht überrankten Hauptstraße lenkt ber Bug in menschen Die Bäufer zeigen faft nur fable, fcmuzig leere Nebenstraßen. graue Mauern; taum bag fleine vergitterte ober ichiefichartenähnliche Deffnungen, regellos in verschiebener Sobe barin angebracht, einzelnen Mauren- und Regerköpfen Blat gewähren, fich bineinzubrücken und auf die Chriftenbunde berabzuseben. In und vor den niedern Thuren steben die mannlichen und findlichen Insassen ber Bäufer bichtgebrängt; und oben auf ben flachen Dachern liegen, hoden ober fteben forglich gebudt bie Weiber, bie erwachsenen Madchen mit ben fleinsten Rinbern im Arm

ober in bem Zeugbehälter auf ihrem Ruden, bas Geficht felbft bort in ber Höhe noch angstlich über Mund und Rafe bis zu ben bunkeln Augen binauf verbedenb. Lettere aber bliten neugierig, ja oft gang luftig und keineswegs feinblich hernieber zu ben hinaufgrugenben. Zuweilen fesselt ein Brunnen, ber aus einer bom Sufeisenbogen umrahmten, mit zierlichfter maurischer Majolitamofait befleibeten Wand in bas Beden bavor platichert, zuweilen ein altes Portal, bie Zwickel- und Simsfelber mit graziösen sarazenischen Stuckornamenten becorirt, unfre Aufmertfamteit noch mehr ale bie verhüllten Schonen und ber gefahrvolle Weg vor ben Füßen unserer Thiere. Endlich nehmen uns Gageben auf, fo eng, bag nur immer ein Pferb binter bem anbern zwischen ben tablen schmuzigen Mauern vorrücken Meine Borbermanner fteigen ab. Durch einen taum 5 Fuß hoben, engen, finftern und von rothen nadtbeinigen Solbaten wimmelnben Gingang treten wir in einen reizenden maurifchen Gartenhof, bon schmuden Gebäuben mit beitern Bogenballen umgeben, von Orangenbäumen beschattet, ber Boben mit Majolitamofait belegt. Brunnen raufchen zur Seite bes mittlern Banges aus ebenso heiter zierlich becorirten Banben in bie buntgemufterten Beden. Fontainen steigen platschernd aus runben Marmorschalen. Un ben Bogen ber beiben Vorhallen schimmert zartfarbig bas vielverschlungen sich barüberspinnenbe arabische Stuckornament. Diefe Saufer, bis vor kurgem noch bie Refideng bes jüngft verftorbenen (man behauptet, weil "zum Raffee gelabenen") reichen Sibi-Ben-Duja, sollen mabrend bes Aufenthalts in Jez unsere Wohnung bilben. Gewiß, wir find es zufrieben. icauen. Ueber ein weites muftes Terrain führt bie Strafe, ungepflastert, hier felfig, bort Sumpf und Moraft. Bu beiben Seiten gelbgraue Mauern und Befestigungsthurme, mit Zinnen gefront; scheinbar planlos bingestelltes Bauwert, alles ruinenbaft verfallen, geborftenes Gemäuer, gefturzte Trummer, im Bau icon wieber aufgegeben; nie vollendet gewesene Anlagen, bobe fcon geschwungene arabische Bogenthore, bie nirgende hinführen, in zwecklosen Banben. Ueber ben Zinnen erfcheinen bie Dacher von Rioels und Moscheen, mit grünglafirten Ziegeln gebedt; bobe vierseitige schwerfällige Moscheenthurme, aus beren Plattform sich noch ein verjüngter turger Auffat mit fleinen metallbefleibeten fnaufförmigen Ruppeln erhebt. Die Bipfel alter Feigen=, Granat= und Orangenbaume und ichlanter Balmen über ben Zinnen manches Gemäuers laffen ftillverborgene Garten babinter errathen. Diefes weitläufige planlofe Gange gur Rechten ber Strafe bilbet ben Bezirk ber Resibenz bes Sultans. Erst burch bas hallende Bogenthor in einer zweiten, ber innern, Mauer reiten wir in die eigentliche Stadt ein, in jene lange verfehrereiche, volfmimmelnbe Strafe, welche zwischen Seitenmauern und engen Nebengäßichen Neu-Fez mit bem zur tiefen Schlucht absteigenden Alt-Fez verbindet. Der Weg wird immer abidiffiger: bas Steinpflafter - willfürlich in ben Boben gelegte große und fleine Blode, zwischen benen bie Rinnfale bes Regenwaffers wie Bergbache zur Tiefe eilen, mit großen lochern und Gruben wechselnd - bedroht bie Thiere bei jedem Tritt mit einem Beinbruch, bie Reiter mit einem Sturg. Aus bem Gewühl ber auf lange Strecken mit Röhricht überbeckten ober von Weinrebengeflecht überrankten Hauptstraße lenkt ber Zug in menschenleere Nebenstragen. Die Baufer zeigen fast nur table, schmuzig graue Mauern; taum bag fleine vergitterte ober schiefichartenähnliche Deffnungen, regellos in verschiebener Bobe barin angebracht, einzelnen Mauren- und Negertopfen Blat gewähren, fich hineinzubruden und auf die Chriftenbunde berabzuseben. und bor ben niebern Thuren fteben bie mannlichen und findlichen Insaffen ber Saufer bichtgebrangt; und oben auf ben flachen Dachern liegen, hoden ober fteben forglich gebudt bie Beiber, bie erwachsenen Mabchen mit ben fleinsten Rinbern im Arm

ober in bem Zeugbehälter auf ihrem Ruden, bas Geficht felbit bort in ber Sobe noch ängstlich über Mund und Rafe bis zu ben bunkeln Augen hinauf verbeckenb. Lettere aber bligen neugierig, ja oft gang luftig und feineswegs feinblich hernieber zu ben hinaufgrugenben. Buweilen feffelt ein Brunnen, ber aus einer vom hufeisenbogen umrahmten, mit zierlichster maurischer Majolitamofait betleibeten Wand in bas Beden bavor platichert, zuweilen ein altes Portal, bie Zwickel- und Simsfelber mit gragibsen faragenischen Stuckornamenten becorirt, unfre Aufmertfamteit noch mehr als bie verhüllten Schonen und ber gefahrvolle Weg vor ben Fugen unserer Thiere. Enblich nehmen uns Gageben auf, fo eng, bag nur immer ein Pferb binter bem anbern zwischen ben fahlen schmuzigen Mauern vorrücken Meine Borbermanner fteigen ab. Durch einen taum 5 Jug hoben, engen, finftern und bon rothen nachtbeinigen Golbaten wimmelnben Eingang treten wir in einen reizenben maurifden Gartenhof, von schmuden Gebäuben mit beitern Bogenhallen umgeben, von Orangenbaumen beschattet, ber Boben mit Majolikamofait belegt. Brunnen raufchen zur Seite bes mittlern Ganges aus ebenfo beiter zierlich becorirten Wanben in bie buntgemufterten Beden. Fontainen fteigen platichernb aus runben Marmorfchalen. An ben Bogen ber beiben Borhallen schimmert gartfarbig bas vielverschlungen fich barüberspinnenbe arabische Studornament. Diefe Baufer, bis vor furgem noch bie Refibeng bes jungft verftorbenen (man behauptet, weil "zum Raffee gelabenen") reichen Sibi-Ben-Duja, follen mahrend bes Aufenthalts in Rez unfere Wohnung bilben. Gewiß, wir find es zufrieden.

### XIII.

## Sauptstädtische Saus- und Straffenbilder.

Das beutsche Gesanbtschaftshotel. — Shrenvolle Gefangenschaft. — Eröftungen. — Schönheit und Greuel. — Architektonisches. — Moslim und Kinder Ifrael. — "Unsere" Juden. — Ein Weltburger.

Fez, 16. Mai 1877.

Neun Tage find feit bem Ginzuge ber beutschen Gesanbtschaft verflossen. Wir haben uns in Ben Duja's Saufe eingelebt, haben die Stadt im Innern und ihre nähern und weitern Umgebungen vielfach burchftreift. Der öffentliche Empfang burch ben Sultan, bas Auspacken und Uebergeben ber Gefchenke an ihn hat stattgefunden. Er hat noch einmal die Gesandtschaft in einer Privataudienz gnädigst empfangen und sich mit jedem ihrer officiellen und freiwilligen Theilnehmer perfonlich bekannt gemacht. Durch brei Monftrefrühftude bei ben bochften Würbenträgern haben wir uns glücklich und ohne irgend ernstlich fclimme Folgen burchgegeffen. Aber immer noch stehen neue Empfänge und Frühftude beffelben Stils in gewiffer unvermeiblicher Aussicht. Und immer noch birgt bie labyrinthische Stadt fo viele unenthüllte Rathfel und Bebeimniffe, fo viele nie betretene Stellen für uns, bag bie noch übrigbleibenben 9 bis 10 Tage bes vorschriftsmäßigen Aufenthalts taum genügen burften. mit alle bem fertig zu werben.

Rein Aufenthalt in irgendeiner fremben Hauptstadt bes Drients ober Occibents läßt fich unferm hiefigen vergleichen. Mit allen hohen Ehren, welche ein mohammebanischer Gewaltberricher ben Boten und Vertretern einer befreundeten Macht Bit erweisen vermag, find bie beutschen Berren bier aufgenommen worben. Und boch bat bas Ganze ominofe Aehnlichkeit mit einer Gefangenhaltung in höflichster Form. Es fonnte febr wohl geschehen, bag man bem Bolte von Fez ben Glauben beibringt: biefe Chriftenhunde seien nur beshalb vor den Thron bes Beberrichers ber Gläubigen gebracht worben, um bier, wie in alten Tagen, ben pflichtschulbigen Tribut, mit welchem man bie Gnabe, im Lanbe Magreb ungefopft leben zu burfen, bezahlt, zu ben allerheiligften Füßen nieberzulegen und in ber Sauptstadt eine Zeit lang von ihren Rerferwächtern ben Rechtgläubigen auf Straffen und Blaten gezeigt, als Gefangene für fie ausgeftellt zu werben.

Alle Eingänge ju bem Brunnenhof, um welchen unfere Wohngebaube liegen, find bicht befest von Wachtmannschaften, Maghazenis und Astars. Für bie Gefanbtichaft wie für jeben Einzelnen von uns ift es fcblechthin unmöglich, ju fuß ober ju Bferbe nur einen Schritt allein in bie Strafen hinaus zu thun und bas Wageftud zu unternehmen, fich felbst feinen Weg burch biefe und aus ben Thoren ber Stadt ju suchen. Sofort schreiten ober reiten bewaffnete Solbaten vor und hinter ihm ber. welchen er bas Ziel ber beabsichtigten Wanberung mittheilen, ober benen er fich boch als feinen Führern und Wegborschreitern willenlos unterwerfen muß. Man fann fich mit ber Auffassung schmeicheln, bas fei eine Chrenescorte. Man tann bie Begleitung auch als eine für ben Chriften und Fremben bier unentbehrliche Borfichts= und Sicherheitswache beuten. Dag jebe berartige Promenade ben Ginbruck bes Umberführens von Gefangenen macht, ift indeß unleugbar.

Jebenfalls hat sie für uns große Vortheile. Man vermeibet bas, sonst wol ziemlich gewisse, Verirren in bem ungeheuern regellosen Gewirr ber Gassen, Winkel, Durchgänge, ber engsten halsbrecherischen Kletterwege; und ebenso entgeht man burch biesen sehr respectirten Schutz ber Belästigung burch bie bei

jedem Schritt ben Fremben umringende, nicht immer wohlwolslend gestimmte, bei freundlicher Annäherung aber für unsere Ruhe und Reinlichkeit doppelt gesährliche Bolksmenge. Bielleicht danken wir es auch nur diesen Schutzwachen, daß wir persönlich von dem vielberufenen seinblichen Fanatismus der Bevölkerung nichts zu spüren gehabt, daß wir hier ungestört sehen, beobachten, einkaufen, ja zeichnen und photographiren konnten.

Wenn unfer hiefiges "Deutsches Saus" ein Gefängniß fein foll, so ift es jebenfalls ein recht erträgliches und oft ein recht Der große Orangengarten, welcher ben ganzen Innenhof bes Grundstücks füllt, wird nur auf seiner Nord= und Subseite von Wohngebauben begrenzt, bie fich im Erbgeschoff mit hoben Bogenthuren und maurischen Borhallen, im Oberftod mit vergitterten icheibenlosen Tenstern auf ihn öffnen. ben anbern Seiten machen bie niebern Mauern von Rachbargrundstücken ben Abschluß. Die weißen Pfeiler ber Borhallen ber beiben fich gegenüberliegenben, 40 Schritt voneinanber entfernten, weißen Saufer breiten fich nach oben bin in ber Form arabischer Stalaktiten = und Bienenzellengewölbe aus und ftüten fo an jeder ber beiden Fronten die Wand bes Oberftocks. Hinter biesen schmalen Borhallen befindet fich in jedem Hause ein beinabe boppelt so breiter, aber ihnen gleich langer und hober Saal mit einer Dede von eng nebeneinanberliegenben schmalen bemalten Balten. Die geweißten Banbe find in bem bes nördlichen Sauses, welchen ber Gefandte als Wohn-, Sprechund Schlafzimmer benutt, bis zu 6 Fuß Sobe, wie in allen reichern maroffanischen Säusern, mit rothem und grünem Stoff (hier Sammt) befleibet, auf ben eine Reihe hufeisenbogenformiger Sammtstude von immer abwechselnb rothen, grunen, blauen Farben aufgenäht find, mabrend bie Füllungen prachtig in Gold brobirte maurische Ornamente zeigen. Den mit fezer fleinen bunten Fliesen schachbretartig belegten Fußboben bebecken maroffanische Teppiche; Rubebetten, aus biden, mit Linnen und Bolfterfiffen ausgestatteten Matragen beftebend, ziehen fich ftatt ber Sofas rings an ben Banben entlang am Boben bin. entsprechenden Raum bes füblichen Sauses bat man burch Aufstellung einer langen Tafel und bazu gehöriger zwei Reihen Stühle zum Speisesal eingerichtet. Die einzige Wandbecos ration besteht, außer bem Sammtbehange, ber sich auch in ben großen Sälen bes Oberstocks wiederholt, in einer Menge von Wands und Standuhren und von Spiegeln in bäurisch kindischer bunter Umrahmung und in demselben natv rohen und lächerlichen Geschmack, den alle Formen, alle Bergolbung und Ausschmückung der Uhren bekunden. Diese Waare wird expreß für die maroksanische Welt in Europa gearbeitet und in Masse bühn ausgestührt; im Hause keines Mannes von Anssehen, Bedeutung und Reichthum sehlt diese barbarische Aussstafirung der besten Räume, der Säle und Vorhallen.

Außer jenen großen Galen binter bem Balfon bes erften Stodwerfs jebes ber beiben Saufer, Salen, beren Balfenbede auf rothen Säulen mit Stalaktitencapitalen aufliegt, find in bie hinter- und Nebenpartien ber Gebäube noch allerlei verborgene, schlecht gelüftete und beleuchtete Gemächer und Räumlichkeiten, im Erbgeschoff, im Souterrain und in verschiedenen Stochwerfen, hineingeheimnist, ju benen man burch enge, finftre, übelriechenbe Gange, gleich benen eines Fuchsbaues, und auf hochftufigen, mit bunten glafirten Majolitafliefen belegten Stiegen gelangt. Bum Bewohnen wenig einlabend, theils um einen halbbunkeln, burch ein Oberlichtfenfter matt erhellten vierecigen Innenhof gelegen, überrascht an ihren bekalften schmierigen Wänden oft ein fprubelnber Brunnen mit einer Rudwand, welche burch Fliesenmosait in ben mannichfachsten linearen geometrifchen Muftern auf bie zierlichfte Beife farbig belebt wirb; ober hier und ba in ber Höhe ber tahlen Wände eine willfürlich angebrachte Decorirung mit arabischem flachrelief gehaltenem, leicht farbig getontem Studornament, von einem Reichthum und einer Grazie bes Linienfpiels, welche fie ben berühmteften Studen biefer Gattung gleichstellt.

Der mit gemusterten farbigen Majolikasliesen belegte mittlere Gang, in ber Breite ber Borhallen, scheibet ben Garten in einen kleinern obern und einen größern tiefer liegenden Theil und verbindet die beiden Häuser miteinander. Auch aus diesem glatten Fliesenparket steigen mehrere volllaubige Orangenbäume auf. Ueber den beiden Brunnenschalen vor den Hallen der beiden Häuser ruhen auf leichten Holzpfeilern hölzerne kuppelförmige Gitterbächer, von benen abends maurische Laternen herabshängen. Ununterbrochen, bei Tag und Nacht, sprudelt, rauscht und plätschert in diesen Schalen und in den zwei seitwärts von dem Mittelgange befindlichen Brunnen reich und rasch strömensdes Wasser. Sein Rieseln und Rauschen bildet die discrete annuthigste Begleitmusit zu dem Geplauder und Gesange bei den die um Mitternacht ausgedehnten Sitzungen, die unsere Gessellschaft während der lauen sternenklaren Maiadende auf dem Fliesenwege unter den flüsternden Laubkronen der Orangenbäume hält, wenn der weiche einschmeichelnde Bariton des Hrn. von K. oder der deutsche Männerchor das Echo heimischer Kriegss, Soldatens, Bolkss und Liebeslieder, unter andern des holden Blödsstinns der Bundeshhmne für Afrikareisende:

Droben auf Afrikas Höhen Da steht ein schöner Birnbaum, schöner Birnbaum — Trägt Pflaumen —

in ben arabischen Mauern weckt. So sieht es in bem Gesängniß aus, in welchem jene militärische Polizeitruppe die beutsche Gesandtschaft bewacht. Im Verhältniß der Zahl ihrer Theilnehmer ist der versügdare Raum besselben ziemlich beschränkt. Zwei von uns haben sich deshalb im Obergarten ein Zelt aufgeschlagen und ziehen das Schlasen und Hausen darin dem in den theils überfüllten, theils zweisellos ungesunden Gemächern vor. Trozdem freut sich doch jeder des stillen heitern Asples, das uns hier bereitet ist. Aus der heißen stickigen Atmosphäre und dem beklemmenden Volksgedränge der Stadt zurückehrend, segnet man stets von neuem diesen so glücklich davor gesicherten luftigen, schattigen, wasserreichen Ausenthalt mit seinem Blättersäuseln, Vogelgezwitscher, Amsel- und Nachtigallengesang, dem freien Himmel und den vollbelaubten Baumwipfeln über uns.

Was ihm einen so wesentlichen Reiz und Borzug gibt, bie Fülle lebendigen Wassers, bildet zugleich ben ber ganzen Stadt Fez selbst, ben sie vor so vielen andern Hauptstädten ber Welt, mit Ausnahme von Rom, voraus hat. Wie in ber Ewigen Siebenhügelstadt, rinnt und rauscht auch hier überall bas belebende Element in verschwenderischer Fülle. Aber diese herr-

liche Gabe ift einer Bevölserung geschenkt, die sie sehr wenig nach ihrem vollen Werthe zu würdigen weiß, die sie viel mehr zu verderben, zu vergiften und um ihre wohlthätigen Wirstungen zu bringen, als im rechten Sinn zu benuten versteht. Die Stadt der üppigsten Wassersülle ist unter allen mir bestannten Städten auch die des fürchterlichsten Schmuzes, der verabscheuungswürdigsten, Luft, Erde und Wasser verpestenden Unreinlichseit. Die Natur hat sie mit Segnungen überschüttet: ein glückliches Klima, ein freigebiger Boden, unvergleichliche landschaftliche Schönheit, an welcher jene Wassersülle einen sehr wesentlichen Antheil hat. Aber die Bewohner sorgen dafür, daß diese Geschenke sogut wie fruchtlos bleiben.

Wer fich, wie wir, von ber Nordwestfeite ber burch bie weite Cbene kommend, bem Stadttheil Neu-Fez nähert und in beffen finftere Mauerthore einzieht, erhalt zunächft feine richtige Ansicht von ber Lage und Terraingestaltung ber gesammten Doppelftadt. Man glaubt, es fei eine große Tiefebene, in welcher fie liege. Erft innerhalb ber Mauern, ober biefelben an ber Nord- ober Subfeite umgebend, erfennt man, bag es eine Sochebene ift, und bag eine tief eingeschnittene breite in ftarter Neigung nach Suboft bin abfinkende Schlucht biefes Blateaus, bas an ber Nordseite von höhern Bergen begrenzt wirb, gleichsam bas Bett bilbet für ben größern Theil ber Stadt, für Alt-Feg. Der Söhenunterschieb zwischen Alt-Feg und ber Oberftabt beträgt kaum weniger als 250 Fuß. Man mag baraus bie Stärke bes Gefälles ermeffen, mit welchem ber an ber Nordweftseite in die lettere eintretende, fünftlich abgedämmte und in verschiedene Urme geleitete Wab-Fez bie gange Stadt burchftromt und in allen seinen Rinnsalen babinrauscht. Diefer Fluß mit feinen natürlichen Armen und fünftlichen Abzweigungen hat ben wenigen Europäern, welche Fez bisher besuchten, viel topographifche Schwierigfeiten gemacht, benn bie Angaben über feinen Namen und feinen Lauf find fehr verschieben und widersprechend. Bebauerlich und eigentlich unerklärbar ift es, bag ber Gefandtschaft nicht ein einziger Generalftabsoffizier beigegeben wurde. Ein folder hatte bier mit einigen Terrainaufnahmen und Meffungen ein für bie geographische Wiffenschaft wahrhaft

nützliches Werk aussühren können. Nach meinen eigenen Laiensbeobachtungen scheint mir kaum noch ein Zweisel obzuwalten, daß allein der eine Fluß, eben der Wad-Fez, verstärkt durch einen vom Süden hergeleiteten Bach, die ganze Stadt so reichlich beswässert, ihre Brunnen und Kanäle speift, die prächtigken Cascaden über Felsen und Mauertrümmer an der Südwests wie an der Ostseite bildet, um, nachdem er sie verlassen und üppige Gartenwälder an seinen Ufern durchströmt hat, eine halbe Stunde weiter gen Südosten sich in den Sebû zu ergießen, über welchen dort die größte feste Brücke des Kaiserstaats führt.

Wenn bie arabifden Berichte Wahrheit ergablen, fo fann bie Stadt Fez im Februar nächsten Jahres ihren neunhundertfiebzigften Geburtstag feiern. 3m Jahre 808 ber driftlichen Zeitrechnung, im Februar, habe Ebris. ben. Cbris, ber Sohn bes aus ber Heimat vertriebenen und nach bem Lande Magreb gelangten Abkömmlinge bes Propheten, Muleb-Sbrie, ben erften Grundstein zu ber Stadt gelegt. Während bes Mittelalters gelangte fie zu hober Blüte und glanzenbem Ruhm in ber ganzen Welt bes Islam. Wegen ihrer Universität, ihrer Bibliotheten, ihrer erhabenen Bauwerte wurde fie noch im 16. Jahrhundert als bas "Athen Afrikas" gepriefen. Die Zahl ihrer Einwohner foll 400,000 betragen haben. Heute hat jenen einstigen Glang, wie in allen altberühmten Stäbten bes Jolam, mit Ausnahme Rairos, ber tieffte Berfall abgelöft. Die Bevölkerung fann, nach bem jetigen Umfang bes bebauten und bewohnten Stadtterrains zu ichließen, trot ber Dichtigfeit in gemiffen Bierteln, nicht mehr ben vierten Theil jener Anzahl erreichen.

Die Befestigung ber Stadt muß einst eine ziemlich respectable gewesen sein. Die bezinnte Außenmauer hat eine Höhe von 30 bis 40 Fuß, die der innern von circa 25 Fuß. An ihrer Flucht springen starke vierseitige Fortisicationsthürme in regelmäßig sich wiederholenden Zwischenräumen hervor. Eine Höhe im Südosten, deren unterer Abhang mit Delbäumen bedeckt ist, und eine vor der Nordwestseite der Stadt tragen je ein altes sesses Castell. Beide sind heute ohne Besatung und Bewehzung. Im Gegensatz zu den Mauern sind diese Bastionen aus Hausteinen erbaut, jene und ihre Thürme dagegen, ebenso wie

die meisten Gebäube ber Stabt, theils aus Ziegeln, theils aus Bifé (einer Mischmasse von Ralt, Ries und Lehm, bie in ber Dide ber zu errichtenben Mauer zwischen bazu aufgestellte Breterwande geschüttet und burch regelmäßiges Stofen und Stampfen feft wie Stein gepreßt wird). Gin Heer von Arbeitern ift gegenwartig in folder Beife beschäftigt, eine Bisemaner gur Abgrengung bes großen Barabeplates aufzuführen, ber zwischen ber Nordmauer bes Seraibegirfs und ber großen Lanbstraße zum Westthore liegt. Sie begleiten ihre Thätigkeit mit einem rhothmischen Chorgesang: mur beim Ginfeten gewiffer Cabengen ftogen fie im Tatt ihre Stampffeulen nieber. Zwischen jebem Stoß liegen fo lange Baufen (bas Tempo bes Gefanges ift fo langfam genommen), daß diefe Art des technischen Berfahrens auch bei unsern beimiichen herren Maurern großen Beifall finden würde. Die Ginführung berfelben würbe ihnen bie fernere Anwendung bes gangen complicirten Shitems bes Prifennehmens und bamit vielen Schnupftabad erfparen.

Trot ber fteinernen Festigkeit bes Materials trägt jebe Mauer und jeder Thurm ben Charafter ber Ruine ober bes balt- und hoffnungslosen Untergangs beutlich aufgeprägt. Ueberall klaffen tiefe und breite Riffe, find Zinnenbefranzungen, ja gange Banbe aufammengefturgt. Niemals icheint eine Reparatur versucht morben zu fein. Was morfc wird und fällt, bleibt eben liegen wohin es fiel. Die meisten Baulichkeiten machen ben Ginbruck. als sei ber Zerfall unmittelbar nach ihrer Bollenbung ober gar schon während bes Baues eingetreten und man habe es aufgegeben, lettern zu Ende zu führen. Bon ben, felbstverftanblich ebenfalls um innere Brunnenbofe und Garten gruppirten. Balaft= bauten bes Sultans, beren bie weit ausgebehnte Seraiftabt eine große Babl enthalten muß, wehren bie boben Mauern jeben Anblick noch sicherer, als die nackten Wände der Privathäuser in ben Gaffen ber Stabt ben ihrer nach innen gerichteten wahren architektonischen Facaben. Auch von den vielgerühmten Prachtbauten ber großen Moscheen mit ihren mehrhunbertfäuligen Sofen bekommt ber Christenhund, und wenn er ber hochgeehrteste Gaft bes Sultans ift, nichts zu seben. Selbst bie Strafen, in benen fie liegen, ju betreten, verhindern ibn bie begleitenden Solbaten. So werden wir Fez verlassen, ohne die gepriesenen Bunderwerke altsarazenischer Architektur, die Mosschen Edris und Keruim, auch nur von der Außenseite geschaut zu haben.

Fast bie einzigen interessanten und bedeutendern Architektur= werte, beren Bekanntschaft auch bem Fremben und Chriften bei feinen Entbedungswanderungen burch bie Strafen zutheil wird, sind die großen "Fundace", die Waarenlagerhäuser. außen machen fie sich erkennbar burch bas hohe reichornamen= tirte Bortal mit Sufeisenbogen und icon burchgeführten maurifden Simfen und Confolenreiben, auf benen ein ichmales Vorbach aus grün glafirten Ziegeln ruht. Durch bas Portal gelangt man in ben großen vierfeitigen Innenhof, welchen bas Bebäube mit feinen zwei bis vier Stodwerten übereinanber umschlieft. Offene Bfeilergalerien gieben fich in allen Etagen In ben bolgernen Brüftungen, Pfeilerum bas Viereck. verkleibungen, Thuren und Laben biefer Galerien hat bie Holzarchitektur und Schnipkunft bie feinsten Meisterstücke von vollendetem Geschmack geschaffen. Rur von oben ber erleuchtet, burch bie Gestalten ber weiß brapirten, ernst und in vornehmer Ruhe basitenben Raufherren und Waarenbesiter wie ber braunen halbnacten Arbeiter belebt, am Boben mit Riften, Fässern, Ballen aller Art bebeckt, bilben bie Funbachöfe in bem tiefen, burch Altereroft verebelten Ton ihrer Boiferien, mit ihren Licht- und Schattenwirkungen eminent malerische Objecte. und find zubem höchst bezeichnend für bie Eigenthumlichkeit bes Baufinns und bie Geschmadsrichtung ber Mauren.

Ganz Fez von außen und innen, in allen seinen Theisen, ist eine Fundgrube des echt Malerischen und zwar eine der reichsten unter den Städten des Islam. Malerisch ist es in seiner herrslichen landschaftlichen Umgedung: der üppig prangenden Begetation seiner von unzähligen Basserläusen ledhaft durchströmten waldähnlichen Gärten, welche die breiten Hügelrücken zwischen Alts und Neu-Fez an der Sübseite der langen Berbindungsstraße bedecken und dichter noch die Thalschluchten im Osten erfüllen; in den mächtigen Berghöhen der Nordseite, den von alten Castellen und von den hellen Denksteinen und Grabmonumenten der Kirch-

bofe gekrönten Felskuppen; in ben Ruinenftätten ber muften Plate von Neu-Fez; in seinen alten Bogenthoren; in ben fteil absteigenben finftern Gagchen, an beren Sauswanden ber Oberftod auf weit vortretenden Balten über bie Banbflache bes Erbgeschoffes hinausspringt, sobag bie fast ineinander eingeschachtelten, boben, bon Alter und Schmuz geschwärzten Gebäube ben Bliden ber Bewohner und Paffanten jeben Streifen ber Simmelsbecke entziehen; in ben buftern höhlenartigen Sauseingängen mit ihren Rembrandtichen geheimnisvollen Sellbunteleffecten; in ben heitern Brunnenhöfen; ben vertehrebelebten Hauptstraßen wie ben engen Bazargassen mit ber ununter= brochenen Reihe enger, nieberer Berichlage ju beiben Seiten, welche ben barin hodenben Berkaufern, Meiftern und Gesellen als Magazin, Laben, Werkstatt und Wohnung bienen; mit ben, zwischen bem Gegitter von Schilfröhricht, Holzstabwerk ober Rebengeflecht und Wein - ober Feigenlaub, bas biefe Strafen bect, in reizender Launenhaftigfeit einströmenden beißen Sonnenblicken, welche bie fich bort brangenben weißgekleibeten Gestalten in blenbenber Belligfeit aus bem warmen tiefen Dunkel berausheben, auf bem Metall ber Waffen und Gerathe bligen und bem Gelb und Scharlach ber Leberwaaren, ber Sättel, bes Raumzeuges in ben Täschnerbutiken verdoppelte Glut und Energie ber Farbe verleihen. Und malerisch vor allem find bie Menschen, welche bicht und summend wie die Fliegenschwärme. bie in ben Fruchtbagaren und Fleischbanken bie bumpfe verpeftete Luft erfüllen, alle Strafen beleben.

Ein überraschenbes Gepräge von vornehmer Würde ist hier ber Mehrzahl ber Männergestalten gemeinsam. Die Gesichtsfarbe ist meist, wo nicht Bermischung mit Negerblut stattgesunben, auffallend licht, ja von einer fast trankhaften Weiße. Die vorherrschenbe Tracht bei den nicht gerade zum ärmsten nur in Lumpen oder halber Nackheit erscheinenden Bolse Gehörigen ist hier nicht, wie in Tanger, der Djellab von ungebleichtem Wolslengewebe mit der den kahl rasirten Schäbel oder den Turban beckenden Kapuze, sondern der Haif, jenes große togaähnliche Stück eines leichtern, seinern, derber aber weichsaltiger Gaze gleichenden Zeuges von der natürlichen seinen Cremesarbe seines

Gewebes. Dieses Gewand wird von den meisten Männern über ber ganzen Unterkleidung, dem Hemd und langen Rock, selbst über dem Djellab und Turdan mit bewundernswürdiger natürlich stilvoller Drapirung getragen. Ein Gewand, wie es nur die antike Welt kannte, an welcher die Arbeit und die "Idee" des Schneiders keinen Antheil hat, das aber eine unbegrenzte Mannichfaltigkeit im Arrangement und Faltenwurf, je nach Stellung, Bewegung und individuellem Geschmack des Trägersgestattet und wesentlich dazu beiträgt, der Erscheinung besselben jene erhöhte, gleichsam priesterlich seierliche Würde zu verleihen.

Diese Erscheinung, die Vorliebe für das Weiß, der ruhige ernste Ausdruck der oft so ebel geschnittenen Gesichter mit den großen dunkeln breitlidrigen Augen, all dies hindert indeß nicht, daß die Männer ihre Stadt, ihre Straßen, ihre Bohnungen zu Gesundheit und Leben verderbenden Misthausen und Ausgruben werden, ihre schönen Kinder vor Schmuz erblinden und Ausssach bedecken lassen; daß sie vor den Thoren auf Bergen von uraltem, immer neu vermehrtem Koth in majestätischer Ruhe thronen und mit Behagen den pestilenzialischen Dust der dort offen hingeworsenen berstenden und verwesenden Thierleichen einziehen.

Unter ben maurischen Kindern, die, nachdem sie die Rückentasche der Mutter verlassen haben und solange sie klein sind, in
bunten tiefgegürtelten Röcken, dann in farbigen oder weißen
Kapuzensäcken einherlausen, sind liebenswürdige, gescheit aus den
großen Augen blickende Gesichter außerordentlich häusig. Es müßte
nicht schwer sein, aus diesem jungen Material ein tüchtiges, regsames, kluges und thatkräftiges Männergeschlecht zu entwicken —
freilich nur unter gründlich veränderten religiösen und socialen
Berhältnissen!

Die Frauen ber Mauren erscheinen in Fez natürlich nur als schwerfällig bahinwandelnde gesichtslose Buppen, ganz in weißeliches Wollenzeug eingehült. Dieses wird so tief über die Augen herabgezogen und das weiße Untergewand so hoch über die Nase herauf, daß thatsächlich kaum eine Querspalte in der Breite der

Augen frei bleibt, welche ihnen zu sehen und zu athmen gestattet. Selbstverständlich haben auch die verehrten Frauen unserer verschiedenen hochgestellten Gastfreunde und Bewirther, wenn sie von den flachen Dächern und aus den Gittersenstern der Höße neugierig auf die fremden Gäste herabsahen, uns nur ganz ausnahmsweise und verstohlen mehr von ihrer Person erspähen lassen, als die in den Straßen so unbehülslich sich fortschiedenden weißlichen Wollenstoff-Phramiden. Nur die dienenden Weiber und Mädchen zeigten uns ihre heiter grinsenden Gesichter, ihre Arme und die Beine vom Knie dis zum Fuße unverhüllt. Aber es waren durchweg Negerinnen.

Ein von allen andern, bem maurifchen, arabifchen, berberischen und negeriten gang abweichendes Element bilben in ber Boltomenge von Fex bie Juden, auch bier "jhudi" genannt. Sie haben bas Glend bes ausermählten Bolfes Jehovahs bier in feiner gangen Bitterfeit zu erbulben. Nicht nur bag ihre Bohnungen in ein scheufliches verpestetes Ghetto, bie "Mellha". eingepfercht find, bag fie gebrudt, gequalt und, fobald bie Bewalthaber ben Schwamm gehörig vollgefogen glauben, willfurlich ausgepreßt werben, - auch bie Bein fleinlichfter Demuthigungen muffen fie täglich und ftunblich über fich ergeben laffen. So burfen fie nicht wie in Tanger bie Haare rundgeschnitten in bie Stirn gefammt tragen, fonbern muffen ben obern Borbertopf rafiren und ju beiten Seiten lacherliche "Beies" nieberhangen laffen. Außerhalb ber Mellha barf fein Jube anders als mit nacten Füßen erscheinen. Bebe Strafe, in ber eine Moschee liegt, muß er weit umgeben, wenn er nicht in Lebensgefahr gerathen will. Schen und gebudt schleichen die Sohne ber zwölf Stämme in langem ichlichtem farbigem Talar, ein rundes Rappchen auf bem Saupt, burch die Gaffen ber Maurenftabt, angitvoll jebes verratherifche Zeichen, jeben Schein bes ftolgen Bewußtseins verbergend, daß fie trot alledem auch hier die beften Beschäfte machen, ja für viele gerabe ber wichtigften Lebensgebiete ihren Bebrangern unentbehrlich finb.

Wer sie in ihrem Glanze und mit Schuhen bekleibet sehen will, muß sie in ihrem eigenen Quartier aufsuchen. Freilich, unter allen, Straßen genannten Cloaken von Fez sind die der Mellha, bie gleichsam im Schirm und Schutz bes Seraibezirks liegt, bie schlechtesten und übelriechenbsten. Man flettert, ftolpert und gleitet beständig über Sügel von etelhaftem Unrath, für ben bie Bewohner keinen Ablagerungsplat kennen als eben bie Strafen, beren Enge fie bamit täglich vermehren. er sie boch nicht, barin bie gesuchtesten, bie nothwenbigften wie die kostbarften, Waaren ju handeln, mit Bienenemfigkeit zu arbeiten, zu rechnen, zu taufen und zu verlaufen, fruchtbar ju fein und fich ju mehren nach bes herrn Gebot, in ihren Schulen Jehovah anzubeten, zu verkündigen und zu preisen, trot ber fo lange ichon über fein Bolt verhängten Züchtigungen, und mit ihren Frauen und Kindern eines Familiengluck ju genießen, wie es ihre Beiniger und Bedrider, bie Mostim, nicht kennen und niemals gekannt haben. In Bezug auf uns schienen die Mellhabewohner zu ahnen, wenn nicht zu wiffen, ban wir Sohne und Boten bes Lanbes und ber Stabte feien, bie für ihre Glaubens- und Stammesgenossen ein mobernes Ranaan find, wo ihnen Milch und Honig fließt, wo ihren Männern und Söhnen bie Herrschaft über bie Finanzpolitik bes Reichs und über bie "fechste Großmacht", ihren holben flugen Frauen und Töchtern bie über bie beften, begabteften, schönheitfundigften Nazarener, wo ihrem Bolte bie gange Stadt, bie prachtigften Balaft- und Billenftragen zur unbegrenzten Mellha gegeben ward. Anbers wenigstens ware ber Grab von gartlicher Berehrung fcwer zu erflaren, mit beren Beweifen fie uns überschütteten, sowie wir in bas Thor ihres Quartiers eingetreten waren. fleinen Anaben und Mabchen eilten bon allen Seiten heran, um une trot alles Wiberftrebens bie Banbe ju fuffen. Gefichter ber Manner und Junglinge, ihre fpanischen Anreben und Begrugungen brudten bergliche Freude, faft fo etwas wie Dankbarkeit aus. In ben Thuren ber niedrigen Säufer, halb von ben Mist- und Unrathhaufen bavor verbedt, auf ben flachen Dachern und in ben Genftern ftanben und fagen (es mar an einem Schabbesnachmittag, alle Läben waren geschloffen und jebe Arbeit rubte) die Frauen und Madchen in festlichen, oft mit fostbarem Schmuck überlabenen bunten Seibengemanbern, mit fußbreiten golbburchwirften Gürteln um bie Suften, ichweren

Golds und Silberringen an Hands und Fußgelenken, riefen und Willsommens und Segenswünsche in spanischer Sprache zu und lachten uns mit ihren schwarzen Augen an, indem sie uns eins luden näher zn treten, daß sie uns "tränkten mit gemachtem Wein" und Raki. Ueber die Gesichter, zumal der jüngern von ihnen, ist das Geschenk der Schönheit wahrhaft verschwenderisch ausgeschüttet. Welche Feinheit des klaren weißen Teints, welcher stilvolle große reine Schnitt, und wieder welche Lieblichkeit der Formen, und welche Augen in diesen Köpfen!

Jum Glück gebietet ben Jübinnen wenigstens kein Gesetz, ihr Antlitz zu verhüllen. Bor jeder Thür hielten wir an, wie gebannt durch ben mächtigen Zauber eines ober mehrerer von diesen weiblichen und kindlichen Gesichtern mit den großen, tief bunkeln, sanst glühenden, seucht verklärten Sternen, den echten Abkömmlingen jener, von welchen der weise Sänger des Hohen-liedes sagt, daß sie seien "wie die Teiche zu Hesbon am Thor Bathrabbim".

Bei unserer Gefandtschaftsfaravane besinden fich mehrere jübische Diener, bie theils von einzelnen ber Herren, theils vom Minifter für bie gange Gefellichaft gur Sulfeleiftung mabrent ber Reise und zur Aufwartung hier im Deutschen Sause von Tanger aus mitgenommen worden find: Jacub und Eliahu, ftille, tüchtige, anstellige junge Manner, bie eifrig, schweigend und geschickt ihre mancherlei Pflichten erfüllen und willig allen Anforderungen genügen; Jubas (ber einzige in frankischer, unfäglich schäbiger Tracht), plattbruftig, schielend, hinkend, bas körperlich und moralisch ruppigfte Individuum, das wegen feines beständigen wirklichen ober angeblichen Krankseins und eigentlicher Eriftenzunfähigfeit feiner gangen schlottrigen Person von uns ben bezeichnenben Namen "bas Crepirl" erhielt; endlich Mofes, ber fich rühmt, in Amerika, Frankreich, fogar in Deutschland gereift und gebient zu haben, aus ben meiften europäischen Sprachen ein paar Broden aufgeschnappt hat, immer bas große Wort führt, ben Arabern gegenüber im Schutze ber Gesanbtschaft ben unendlich überlegenen Herrn fpielt, faul, nichtsnutig — und boch unentbehrlich und zu allem brauchbar ift. hier nun, im Judenviertel, ichwelgt er im Genuß ber Gaftfreunbschaft seiner Stammesgenossen, sodaß er meist trunken von beren herbem Wein durch die Mellha schwankt und nach Hause taumelt. Aber auch in den maurischen Vierteln sehe ich ihn mit schwarzen Gummizughalbstiefeln an den Füßen seiner nackten braunen Beine einherstolziren, während seine geliebten "Landsleute" neben ihm mit bloßen, wundzedrückten Sohlen auf dem entsetlichen Pflaster hinstolpern müssen. "Aber Moses, wenn Sie ein Maure sieht in Schuhen, Sie werden ja geprügelt und gesteinigt!" — "Oh, nir gesteinigt, n'ayez pas peur! Ici moi aussi sein Empereur, wir alle Kaiser! Bin ich hier doch ein Daitscher! Benito sea dios!" — lautete die Antwort des schlauen Weltbürgers und Patrioten.

#### XIV.

# Das Ranzlerfrühftud und ber Sultansempfang.

Der marokkanische Reichskanzler. — Sein Palaft. — Furchtbare Gast freunbschaft. — Der Empfang ber Gesanbtschaft. — Der Erbe bes Bropheten. — Ein Sultansgarten. — Unfinbbare Pracht bes Orients.

## Fez, 18. Mai 1877.

Es ist hohe Zeit, von ber Abschweifung auf bas Bebiet ber allgemeinen Schilberungen von Stadt und Bolf zu bem Bericht über bie stattgefundenen Ereignisse und bor allem zu bem über bie Ausführung ber Mission zurudzukehren, welche ben beutschen Ministerresidenten und seine Begleitung hierher an ben Sof bes maroffanischen Selbstherrschers geführt hat. Diese Mission befteht, wie gefagt, in ber Uebergabe bes kaiferlichen Briefes und ber faiferlichen Geschenke an ben Sultan. Wenn babei ber Wunsch bes Abschluffes eines fünftigen Sanbelsvertrags zwischen ben beiben Reichen im hintergrunde stehen sollte, fo wurden jebenfalls die Einleitungen bazu, die Punktationen und die Verhandlungen, welche bie Vereinbarung eines solchen Tractats erforbert, eine gang andere und längere Thätigkeit in Anspruch nehmen, als während biefer furzen Besuchswochen barauf verwendet werben fonnte.

Am Morgen bes 7. Mai hatte, wie geschilbert, ber Einzug ber beutschen Gesandtschaft stattgefunden. Tags barauf sollte bie officielle gemeinsame Bisite bei dem Minister für alles,

bem Rangler bes maroffanischen Reichs, Sibi - Musa, neben welchem eigentliche felbständige Reffortminifter nicht existiren, von uns abgeftattet werben. Bei biefer Gelegenheit wurde eine Mittheilung über die Dispositionen Seiner Majestät in Bezug auf Tag und Stunde bes officiellen Empfangs ber Gesandticaft und ber Geschenfüberreichung erwartet. Aber ber Rang ler wollte feine Revanche für bie pflichtschulbige Boflichfeit ber Gafte feines Berrn ber Entgegennahme ihres Befuches unmittelbar folgen laffen. Auf bie Anfündigung des lettern erwiderte er baber burch bie an alle Theilnehmer gerichtete Einladung jum Frühftud in feinem Palais für biefelbe Stunde bes nachften Tages, 11 Uhr, Dienstag ben 8. Mai. Der ber Gefandtschaft ... zur Dienftleiftung zugewiesene" Rammerberr Abu-Beh, jener glatte, immer ergeben lächelnbe Berr, welcher uns icon zum letten Lager entgegengekommen war, hatte bie Ginlabung übermittelt und übernahm nun auch bie Führung. Mit Toilettemachen hat man sich bei Besuchen an diesem Hofe noch wenig zu plagen. Man erscheint im Reifecostum, wie man geht und fteht. Der Unterschied awischen europäischer Baus-, Arbeits-, Reitund Gefellschaftstracht ift ja bier noch unbekannt. Unsere Offiziere legten jeboch bie kleine Interimsuniform an.

Wir ritten, von Maghazenis und Askars escortirt, aus unferm in Alt-Fez gelegenen Quartier ben hügelrand an ber Subseite bes langen schmalen Berbinbungethals beiber Stabte entlang zwischen ben Mauern ber Garten bin, bann über bie mit Sanffelbern und luftiger reicher Begetation, mit Bäumen und Gebuich bebedten, von tief eingebetteten Bachen burchrauschten Bange, wieber burch andere Gartenwege und enge zwifden niebrige Mauern gezwängte Gäßchen, und gelangten endlich zu bem außen ganglich tablen, unansehnlichen Gemäuer und ben langen fchmalen Bangen, Sofen, Corriboren, hinter benen fich bas Ranglerhotel verbirgt. Um ben mit bunten fleinen Majolifafliesen gepflasterten Brunnenhof schließt fich bas Biereck ber Bebaube. Zwei berfelben haben bie befannte Borhalle maurischen Stile, babinter bas Portal mit bem Hufeisenbogen und ben aufund zurudgeschlagenen schweren Flügelthüren. Gin bis zur Salfte ber Höhe niebergelassener Borhang verbreitet tiefen Schatten

in ben bahinter liegenben fensterlosen Sälen. Ueber bem Portalsbogen und an ben Säulen ber Borhalle fehlte es nicht an ber gebräuchlichen arabischen Stuckbecoration, im Hofe nicht an einem hübschen Garten mit Brunnen, blühenben Gesträuchen und Bäumchen.

Abu-Betr geleitete uns ju einem ber beiben Portale. In bem Raume babinter faß ber allmächtige Rangler, ber bereits feit 30 Jahren bas Regiment über Marotto führt; neben ihm ber "Prafibent bes Rangleramts", fein Rhalifa Dris-ben-Dris; beibe Herren in weißen Haits, welche ben Turban und die gange Geftalt umhüllten. Sibi-Mufa, ein alter olivengrünbrauner Afrifaner mit weißem, an ben Wangen fehr fparlichem Bart und befto länger vorftebenben vereinzelten gelben Bahnen (ein Ropf übrigens, bem es bei allem Grotesten nicht an einem Ausbruck von Schlauheit und Energie fehlt), reichte bem Gefandten bie Sand jum Gruß, winkte jedem ber herren gnädig ju, ließ fie fich einzeln vorstellen und ihren Stand und Namen nennen, wobei Dr. Mohr und ich zu "deux savants célèbres" avancirten, blieb aber auf seinem Sofa - Mahagonigestell mit rothem Damastbezug, wie aus einer berliner Möbelhandlung - figen, fein Rhalifa neben ihm auf einem Lehnseffel berfelben Battung. liche Stuble, mit rothem ober mit grunem Bezug und von ber bekannten Form mit geschweiften Beinen, maren zu beiben Sei= ten bes Gemachs in Reihen hintereinander aufgestellt; auf ihnen nahmen bie beutschen Besucher Plat, an ber Spite ber Befandte mit unferm Drogman. Der Saal war an ben Wänben bis zu 6 Fuß Sohe mit bem fich überall wiederholenden Behange verkleibet, hier von grünem, rothem, blauem und gelbem Tuch mit ben aufgenähten Portalbogenformen, beren Farbe immer mit ber Grundfarbe bes betreffenben Felbes contraftirte. Un jeber ber beiben Schmalfeiten und in einer Wandnische hinter bem Sofa bes Kanglers ftanb je eins ber gebräuchlichen breiten Simmelbetten mit Meffinggestell und einer Krone auf ber Sobe bes Balbachins, Lagerstätten, welche nie benutt werben, ben biefigen Großen aber als ber iconfte Wohnungsichmud gelten. Auf ben Betten und bier und ba am Boben gegen bie Wand gelehnt befanden fich große Spiegel in abscheulichen Golbrahmen mit

elendem welligem Glase, aber sorglich mit Ueberzügen von bünner Gaze bedeckt. Daneben zwei Schränkten von Boulesarbeit, modernes französisches Fabrikat; auf ihren Platten unter Glasgloden in geschmacklosen Basen dicke Sträuße von jämmerlichen gemachten Blumen. Orientalische Teppiche bebeckten den Boden. Der dis zur Hälfte vor dem Portal von bessen Heruntergelassene Vorhang war von gewöhnlichstem Baumwollenstoff. In der Vorhalle tickten und schlugen fünf größere und kleinere dort ausgehängte und ausgestellte Standsund Wanduhren, ganz ordinäre Marktwaare.

Der Kanzler plauberte burch Vermittelung bes Orogmans mit bem Minister wie ein gemüthlicher alter Herr: von Tanger, von Damascus, von Fez, er schien auch einiges vom Orientsriege zu wissen und mehr als eine Ahnung von ber Existenz, ja selbst von ber Lage Deutschlands zu haben. Nach etwa einer halben Stunde des Gesprächs, an welchem sich auch sein Rhalisa bestheiligte, trat ein junger fast bartloser Mann im weißen Kaspuzenburnus, mit sehr großer Nase und viel hellerm Teint als SidisMusa, herein: es war der jüngere Sohn des Kanzlers, der zu melden kam, daß das Frühstück bereit sei. Der Papa ersuchte seine Gäste, sich hinüber in den Saal des andern Gesbäudes zu bemühen. Er selbst aber und OrisbensOris blieben auf ihrem Sosa und Fauteuil zurück.

Die Einrichtung bieses zweiten Saals glich ziemlich genau der des ersten. Nur mit dem Unterschiede, daß hier ein
großer elliptischer Tisch, von Rohrstühlen umgeben, in der Mitte stand. Derselbe war mit nicht weniger als, genau gezählt, 41 Schüsseln voll süßen Gebäck besetzt. Wir erkannten
14 verschiedene Sorten: manche darunter sehr gut bereitet,
von originelsem, angenehmem Geschnack; andere wieder von
jener sürchterlichen Verwandtschaft mit dem Geruch von Pomaden und Haarölen — eine wenig berechtigte Eigenthümlichteit Marokos, welche das Wort des Grasen S.- T. um so
berechtigter macht: dieses Gebäck müßte eigentlich mit dem
Taschenkamm gegessen werden.

Nach etwa 10 Minuten traten Maghazenis, welche hier bei ben oberften Bürbenträgern ähnliche Hausbienfte zu verrichten

haben, wie bei uns die Offiziersburschen in Sauptmannsfamilien, und fcwarze Palaftftlaven aus ber Ruche. Sie trugen enorme, auf hölzernen Füßen ruhende runde Holzschuffeln in die Borhalle, auf beren Fliefenmofait fie ihre Laften niebersetten. Bebes biefer Befäße, von ber Geftalt und bem Durchmeffer etwa eines Scheffelmages, trug (ben filbernen hochgewölbten Deckeln entfbrechend, womit man in feinen continentalen und in allen englischen Restaurants bie Bratenschüffeln überbedt) einen hoben fugelförmigen Sut, aus Schilfgras nach Art ber äghptischen Rörbchen mit farbigen lebernen Ginfagen in hubschen Muftern geflochten, und mit einer Spige von rothem Leber, als Dectel. Wir bekamen Teller und zu unserm ungemeinen Erstaunen auch . Meffer und Gabeln, freilich Geschirre und Bestecke von ben verschiebenften Sorten: theils gemeine europäische Bauernfabence, theils die im gangen Orient unvermeiblichen englischen Teller mit ben blauen "Chinefenmuftern", theile mittelmäßiges fpaniiches weißes Porzellan; Gabeln mit Holzstielen und Meffer mit Silber- ober Horngriffen, kleine und große, von Zinn und von Alfenide, brei = und aweizinkige, ganze und zerbrochene. nahmen die Schwarzen jene Rugelbute von ben Speisen, hoben bie roben braunen gang orbinaren irbeneu Schuffeln, tief wie Die größten Rüchenwaschbecken, aber bis zum Ranbe gefüllt, aus ihren Holzmänteln heraus und übergaben fie ben Dienern ber Berren von ber Gefandtichaft, welche bie fcweren Laften nur mit Anftrengung bon Plat zu Blat ichleppen und ben Gäften herumreichen fonnten. Jebe Schüffel enthielt fo maffenhaften Stoff und fo bicht aufeinander gehäuft, daß felbst bei ben Berichten, von welchen jeber ber fechzehn Gafte wenigstens eine Brobe nahm, nachbem fie bie Runde gemacht hatten, faum eine Abnahme zu bemerken war.

Und welches Menu! Für unsere Meister und praktischen Phis losophen der ebeln Kochkunst daheim, welche, dem leuchtenden Beispiel meines verehrten Gönners Herrn Huster solgend, in Zukunst einmal wieder ein "Diner für Feinschmecker" zu veranstalten gesonnen sein sollten, theile ich hier das Verzeichniß der intersessanten Gänge dieses "Frühstücks" mit, wie wir dieselben nach genauer Prüfung ihrer wahren Bestandtheile unmittelbar darauf

12 F)

jum ewigen Gebächtniß notirt haben. An ju großer Mannichfaltigfeit ber Stoffe litten biefe Gerichte jebenfalls nicht; aber in ber Mischung ber Elemente, in ben Combinationen offenbarten sich boch viele wahrhaft überraschende originelle Ibeen und fühne Erfindungen. Die Reihe eröffnete Sammel= fleisch mit Anoblauch, bem sich Suhner mit Oliven und Zwiebeln nachbarlich zugesellten. Gebratene Tauben, und gebünftete mit Citronenscheiben und Anoblauch gefüllt, folgten. Weiter: Bratflops mit Oliven (jebe Schuffel etwa für zwanzig hungerige Landarbeiterfamilien berechnet) und fehr guter zwischen heißen Steinen geröfteter Lammbraten; Buhner mit Artischocken; Rinbfleisch mit Rosinen und Manbeln; Tauben mit ebenso gewürzter und gebickter Sauce; Ragout von Hammel-, Hühner- und Rinbfleisch; Suhner mit geschmorten Rartoffeln; Lammfleisch mit Erbbirnen. So war bie Reihe bis zu bem Hauptgericht jeber maroffanischen Mahlzeit, bem Rustuffu, gelangt. Diese Schiffel war so riesengroß und die Speise, in beren unergründ= lichem Rrater bie Fullung: Erbfen, Rofinen, Zwiebeln und Sühner, eingebettet lag, fegelförmig fo boch aufgethurmt, bag man sie nicht aus bem Holzgerath herausheben konnte und ihre Last von zwei ftarten Männern um ben Tifch getragen wurbe. Es folgte: eine gehäufte Schüffel voll feiner Sprigfuchen in Maccaronigestalt mit Del und Honig; eine neue Schuffel Ruskussu nur mit Huhnern in ihrem Schos; ein Berg von in Butter gekochtem Reis; eine bolgerne und fünf kleinere Schuffeln mit "Compote", enthaltenb: Feigen in Del, grünen Pfeffer, schwarze Oliven, Salat von Kümmel und Sauerampfer in Del. Und wieder eine neue Schuffel: Auberginen (eine Gurkenart) in Del und Effig, pifant wie Mirebpickles; Mohntorte von Blatterteig und — grausige Erinnerung, bei ber sich heut noch jeber Nerv meiner Bunge emport - Apfelfinenscheiben in Del mit Anoblauch und Rochfümmel! Und wieber Sonigfuchen, Blätterteig mit gebranntem Bucker und Honig; bann aber gur Abwechselung Blätterteig mit Ragout von Tauben und harten Enblich bie Früchte: Datteln, Ruffe, Drangen, Manbeln, Rofinen. Rober Staubenfalat machte ben Uebergang ju ben Torten und zu jenen 41 Schuffeln mit fußem fleinem Gebäck. Und zu alle bem als einziges Tafelgetränk — Waffer aus ber Sultansquelle. Die Eingeweibe kehren sich mir bei bem Gebanken baran um. Und boch haben einige heroische Tisch= genoffen es über sich vermocht, von allen Gängen zu kosten.

Der Sohn bes Kanzlers, als oberster Leiter bes Festes, stand zusehend und uns mit Bliden, Geberden und Worten zum Essen ermunternd in der Bogenthür. Oft strich er sich den jungen runden Leib, indem er uns freundlich zunickte, als wollte er sagen: "Nicht wahr, das schmeckt, das war euch zu Hause noch nie gesboten, ihr Söhne von Hunden!" Als dann einige Tafelgenossen sich bemühten, ihm die, durch das marokanische Anstandsgesetz vorgeschriedenen, dröhnenden Beweise ihrer Befriedigung zu geben, schien er sehr erfreut ob dieser nicht miszuverstehenden Quittungen über die luxuriöse Gastlichkeit seines väterlichen Hauses.

An einer schattigen Stelle bes Hoses wurde ber Kaffee servirt, welcher uns glücklich von der Besorgniß etwa nahens den Kamillenthees befreite. Beim Abschied vom Kanzler, mit welchem der Ministerresident noch eine längere Privatuntershaltung in seinem Salon gehabt, ward uns die angenehme Mittheilung, daß der Sultan bereits morgen in der Frühe um 8 Uhr die Gesandtschaft öffentlich empfangen und die Geschenke von ihr entgegennehmen wolle.

Infolge davon großes Uniforms und Waffenputzen an diesem Abend und in den ersten Morgenstunden des nächsten Tages im deutschen Hotel, der Kasbah Ben-Duja's, und verzweifelte Anstrengungen, die Geschenkfisten sämmtlich wieder in die enge Gasse vor dem Höhleneingang und aus ihr heraus zum angewiesenen Depot zu bringen. Es mochte unsern Offizieren nicht ganz leicht ankommen, ihre nun wochenlang an bequemste Freiheit gewöhnten Körper wieder in die knapp anliegende Galaumisorm zu pressen. Als sie aber jetzt vom Licht der Morgensonne beschienen im Glanz der Farben und des blanken Metalls bastanden, bildeten sie den Gegenstand solchen Staunens für die geblendeten maurischen und jüdischen Augen, daß sie sich für jenen Zwang reichlich entschäft fühlen konnten. Der Ablerhelm, der blitzende Küraß, das weiße Koller, die hohen Stiesel der

186

Garbe-bu-Corps-Uniform bes Grafen Stolberg, bas paffenbite Rleib für eine Geftalt und Glieber von fo eiferner Rraftfülle wie bie feinen, ichien in ber Schapung biefes Bublitums ben Sieg über alle anbern bavonzutragen. Bring Arenberg unterfett, gebrungen, mustulos, jugenbliche Energie in jeber Bewegung wie in ben zusammengebrängten Formen feines gebräunten furzbärtigen Gesichts und bem Ausbruck ber großen, unter ben ftarten, bunteln, borizontalen Brauen fcbarf, fühn und leibenschaftlich blickenben Augen - erschien im Rolpat, bem blauen goldbeschnürten Attila, ben rothen goldgeftickten Beinkleibern und ungarischen Stiefeln ber bonner Sufaren; Herr von ber Schulenburg und Graf Seberr in bem rothen Attila, bem pelzverbrämten Dolman, ben blauen filber-, refp. golbbrobirten Unnennbaren, biefer ber Garbe-, jener ber Riethenhufaren; Rittmeifter von Rabe im lichtblauen Waffenrock und weißbebuschten Helm ber 2. Garbebragoner; Berrn von Kalfftein's feste untabelige Gestalt im Waffenrod bes 1. Garbe-Regiments zu Fuß; herrn von Varnbühler's langgeftrecte, biegfame, fich läffig wiegenbe Figur in ber Uniform bes murtembergischen Ulanen = Reserveoffiziers; ber Gefanbte in Galatracht seines Umtes: mit Dreimafter, goldgesticktem Frad, galonirten Beintleibern, bie Bruft mit einem mabren Mufeum von Orben europäischer und orientalischer Fürsten bebectt, bas grun und rothe Band bes tunesischen reichte von ber Schulter zur linken Sufte herab. (Der Sultan von Marokto ift ber einzige Regent, ber die schöne, brauchbare, koftensparenbe Erfindung ber Orben und Orbensverleihungen noch nicht kennt.) Corvettenkapitan Zembich glangte in ber großen Marineuniform. Dr. Dominif schien burch bie friegerische Stabsarztuniform als Rleib bes friedlichen wunden- und leibenheilenden Zauberers und Wiffenben befondere Verwunderung bei ben Mauren zu erregen. Wachtmeifter Stolt und Sergeant Facius waren wie ganglich andere Menschen, als fie, zurudgewandelt in ihre gewohnte angestammte Tracht von zweierlei Tuch, jener in ber bes 1. Garbe = Ulanenregiments, biefer in Raifer Frang = Uniform, ftramm und "proper" vom Helm= refp. Czapłabusch bis zur Sohle, heraustraten und sich in bie Sättel schwangen. Wir

"Talebs", angebliche "savants" und Civilmenschen, machten neben diesem farbigen Glanz ziemlich triste Figur. Wahrscheinlich ist es uns ähnlich ergangen wie den Malern Biseo und Ufsti, die vor zwei Jahren hier den gleichen Ritt mit der italienischen Gesandtschaft zum Empfange durch den Sultan mitmachten: wegen ihrer schwarzen Tracht und schwarzen Cylinderhüte glaubte das Bolk in den Straßen von Fez, unter dem fürchterlichen Eindruck dieser unmöglichen Kleidung, dieser sinstern Figuren mit den hohen engen Kopfröhren, sie für die — Henker der Ambassade halten zu müssen.

Wenn in den höchsten Regionen zu Berlin der Wunsch maßgebend gewesen ist, dem Sultan, dem Hose und dem Volke von Fez in den entsendeten Bertretern der Armee ein brillantes Bouquet von den prächtigsten Unisormen derselben zu zeigen, so war dieser Bunsch jedenfalls in der besten Beise erfüllt. Die Cavalcade machte beim Durchreiten der Straßen zum Bestthor hin auf die ihrer wartende dicht gedrängte Menge einen außersordentlichen, einen größern Effect, als ihn sonst wol selbst die fremdartichste Erscheinung auf diese "nichts bewundernden", durch nichts in Erstaunen versetzten mohammedanischen Seelen hersvorzubringen vermag.

Bor Dem Außenthore angelangt, burch bas wir zwei Tage zuvor eingezogen waren, faben wir an ber beute im beliften Morgensonnenschein liegenben Landstraße und zu allen Seiten bes großen Blates zwischen bem Fluffe und ber öftlichen, westlichen und nördlichen Mauer bes Seraibezirks eine bunte Schar von 3000 Solbaten aufgestellt, und hinter ihren Reihen in ber Ebene und an ben Sugelhängen aufwärts eine Menge von weißbrapirten, bunkelgesichtigen Zuschauern gruppirt. Rurz anhaltende dumpfe Trommelwirbel begrüßten uns aus ben Gliebern ber rothen, blauen, grünen Fußtruppen, zwischen benen unfere Escorte ben Zug hindurchführte. Immer zwischen folden Spalieren und andern von gleichfalls zu Fuß in ihren weißen Burnuffen angetretenen Maghazenis hinreitend, lentten wir über bie kleine Brude bes parallel ber nörblichen Seraimaner einfliegenden und bier in ein fünftliches Bett gefagten Wad-Rez auf jenen riefigen Blat, ben heute bie farbigen und weißen Reihen ber abgesessen Reiter (tein Pferd außer benen in unserm Zuge war rings zu sehen) und ber Infanterie umsäumten. Der langssame taktmäßige Gesang, womit die Arbeiter an einer nahebei im Bau begriffenen Mauer das Niederstampfen ihrer Keulen besgleiteten, durch die bevorstehende Ceremonie kaum einen Augensblick unterbrochen, klang so feierlich und seltsam, als ob er die eigens dazu angeordnete Begleitmussik des Schauspiels wäre, in dem ja alles fremdartig war und abweichend von dem Gewohnten, Bekannten und sonstwo Ersebten.

Bor ben Reihen ber Solbaten stanben bier und ba Gruppen bon höbern Offizieren, Agas in grellbunten Trachten mit furzen Bluberhofen und enormen weißen Turbans, sowie Palastwächter und Sofbeamte, die man in ihren ichonfaltigen weißen Gewanbern und vornehm brapirten Saits für eine Briefterschar anfeben An ihnen allen wurden wir vorübergeführt bis zu einer Stelle, wo parallel mit ber westlichen und rechtwinkelig gegen die nördliche Mauer bes Seraibezirks bie Maulthiere gereiht ftanben, welche bie Riften mit ben taiferlichen Beschenten auf ihren Ruden trugen. Die feche eleganten Raften, in benen bie Waffenmobelle lagen, waren aus ber äußern roben Umbüllung herausgenommen und nur noch in ihren mit hellem Fries überzogenen langen schmalen Behältern gelaffen worden. Jett er= fuchten Abu-Betr und bie andern Hofmarschälle bie officiellen Befanbtichaftemitglieber, bom Pferbe ju fteigen und ben Sultan stehend zu erwarten. Wir, bie nicht auf jenen Charafter Anfpruch hatten: Fraulein Weber, Remelé, Dr. Mohr, ich, ferner ein junger Bergnugungs- und Bilbungereifenber (ich bezweifle, bag man ale folder in Maroffo auf feine, recht hoben, Rosten kommt!), ber furz nach uns mit Führern, Dienern, Relten in Fez angekommen war, Berr B. aus Breslau, und ein anberer beutscher Jüngling, ein in Casabianca anfässiger Geschäftstreibenber, herr R. aus Stettin, - wir wurden zu ber Truppenreihe an ber nördlichen Seraimauer geleitet. Dort burften wir bes großen Borgugs genießen, im Sattel gu bleiben und so von erhöhtem Standpunkt, wie kein anderer außer uns, bas erftaunliche Bilb in feiner ganzen Ausbehnung und ben Borgang in allen Scenen ungeftort zu überblicen. Der

spanische Gesandte hatte bei seinem letzten Empfange hier ben Antrag gestellt, während der Ceremonie zu Pferde bleiben zu dürfen, war aber von Muleh Hassan abschläglich beschieden worden. Jeder König empfange fremde Gesandte auf seinem Throne sitzend, wendete der Sultan ein; sein Thron aber sei das Pferd, darum zieme es sich, daß er allein beim Empfange auf seinem Roß bleibe, und daß seder andere vor ihm stehe. Dieser Bescheid hat allen spätern Gesandten überstüssige Bemühungen zu gleichem Zweckerspart. Wan fügt sich eben in die Landessitte.

Die Söflichkeit ber Ronige bewies übrigens, an biefem Morgen wenigstens, ber Beberricher ber Gläubigen in vollem Mage. Benige Minuten nachbem wir unfere Plage eingenommen batten, brach ploglich in bem fernen Winkel im Often, wo bie gegen Norben und bie gegen Weften gerichtete Seraimauer gusammenstoßen und ein vorspringendes niederes ruinenhaftes Gemäuer bas bort befindliche Thor fast völlig maskirt, bie lebhafteste Bewegung los. Bon ber bort postirten Garbemusiktapelle wurde jene buftre spanische Marschweise intonirt, Die mich schon beim Einzug so eigen berührt hatte; ein ungeheurer Schwarm von weißbeturbanten Geftalten in langen weißen Gewändern breitete sich, ebe man ihr Heraustreten aus jener versteckten Seraipforte recht gewahr geworden war, im Ru in langen Doppelreiben über ben Plat aus, schritt eilig bor, gefolgt von ebenso breit fich ausbehnenben Reihen weißgekleibeter, meift beturbanter Palaftgarben zu Fuß, mit turgen roth umhüllten Flinten im Arm. Und hinter ihnen erschien auf seinem berrlichen, wie Atlas fdimmernben, ifabellweißen, lichtgrun gegaumten und gesattelten Rog ber Sultan felbft, umgeben von hoben Beamten und Dienern in weißer Tracht mit weißen Turbanen und hohen rothen Schaschias auf ben bunkeln Köpfen. Sibi-Mufa fchritt ibm junachft an ber einen Seite bes Pferbes; an ber anbern ber Oberhofmarfchall, ber "Raid-el-Michwar", ein breiter graubartiger bunkelbrauner Berr, ber uns ichon beim Einzug empfangen und begrüßt hatte, und fein faft negerfcmarger Rhalifa; ber Oberscherif von Feg, ein hagerer alter herr mit fehr europäischem hellfarbigem Buchegesicht und langem breitem weißen Rnebelbart, gleich bem eines alten italienis

schen Reiteroffiziere. Bon ben etwa acht schwarzen und braunen Dienern trug einer eine ganz kurze Flinte in rothem Futteral und über ber linken Schulter ein blau und filbern geftreiftes Tuch; ein anderer einen großen Sack von rothem Leber auf bem Rücken; zwei hielten jeber eine lange Lange in ber Sand; wieber einer wehte mit weißem Tuch, hinter bem Pferbe berschreitenb, seinem herrn bie Fliegen ab. Der wichtigfte aber war ber Träger bes charafteristischen Attributs ber maroffaniichen Majestät, bes Sonnenschirms. Der Stiel bes lettern, eine lange Stange, enbet in einer großen golbenen Rugel; bas Schirmbach ift auf feiner Oberfeite rother Sammt: an ber untern ift bie rothe Seibe bes Futtere mit grünen, bon bem Einsat bes Stiels ausgehenben, nach ber Beripherie bin breiter werbenben Rabialftreifen besett. Der Schirmtrager weiß bas prächtige hohe rothbefranzte Dach immer so zu tragen, baß ftets bes Sultans Geficht im vollen Schatten bleibt. anbere Diener führten fünf reich aufgezäumte und gesattelte eble Leibroffe bes Herrschers in einiger Entfernung ihm nach.

Bon ben vier an ber Oftmauer aufgestellten Geschützen ber frachten Schuffe; die Musikbanben, die Trommeln, bie Signaltrompeten lärmten. Alle bie verfammelten Taufenbe neigten ihre Saupter, und von ihren Lippen erschallte ber Ruf: "Allah gebe bir Sieg über beine Feinbe!" weit über ben Plat bin. Die Morgensonne beschien scharf und energisch biese, gegen bie aufgestelle Gefandtichaft sich hinbewegenden, weißen Reihen vom Rücken her, und ber Reflex bes lichten Bobens manbelte jeben Schatten jum flaren bellften Golbton. ganze Geftaltenmenge im Buge bes Sultans ichien forperlos wie in Licht zu schwimmen, von Licht burchbrungen, getrankt, und feine zitternbe Blut gleichsam ausstrahlenb. nur die tiefbraunen Gefichter und ber Oberkörper bes hoch über allen thronenben Sultans, über welchen jenes Sonnenbach feinen rubigen geschloffenen Schatten breitete.

Bor bem Gefandten machte er mit seinem Gefolge halt. Die ihm vorangezogenen weißen Reihen blieben nun weiter Lautlose Stille herrschte in ber ganzen Weite ringeum und in der fast regungslosen Menge. Und gerade heute hatte Remelé, wie wir alle unkundig des Plazes wo, und der Art wie der Empfang stattsinden würde, seinen gesiedten Kasten, seinen Apparat, seine sogenannte "Harmonika", nicht mit zur Stelle gebracht! Welch ein Bild würde diese Scene, mit dem gewaltigen von rechts her kräftig beleuchteten und in allen seinen Zerksüftungen modellirten breit hingelagerten Felsenzücken, dem Djebel Salar, im Hintergrunde, auf der Platte gegeben haben!

Das gelbbraune von kurzem schwarzem Bart und sogar von einigen verschont gebliebenen krausen Haaren an den Schlässen eingefaßte Gesicht des Sultans, in der umrahmenden weißen Kapuze des dis zu den Bügeln niederwallenden Burnus, entbehrt nicht der Formen-Schönheit und Größe. Aber ein tief schmerzelicher, leidender Ausdruck weicht keinen Moment von der Stirn, den leise an der Nasenwurzel hinaufgezogenen Braucn, den tief eingesunkenen großen dunkeln Augen, deren glänzendes Weißetwas von dem gelblichen Anhanch zeigt, der auf beginnende Leberkrankheit deutet.

Ich konnte niemals die Schilberung des phantasievollen Chronisten der italienischen Gesandtschaft, Sgr. de Amicis, bestätigt finden, welcher in diesem schönen ernsten, kränklichen, müben Manne das "schönste Jünglingsideal, das die Phantasie einer liebenden Obaliske sich träumen kann", gesehen haben will.

Der Gesandte trat, ben Hut in ber Hand, mit dem Drasoman an die linke Seite bes Sultans, um ihm in kurzer Anrede die Versicherung der Freundschaft seines Kaisers auszubrücken, welcher zum Beweise berselben Offiziere seines Heeres aus des Landes edelsten Familien, sein Bisdniß und Proben der Waffen, mit denen jenes Heer gesiegt, an den Beherrscher der Gläubigen entsendet habe. Der so Angeredete, das müde Haupt über die Schulter herabneigend, beantwortete die ihm verdolmetschte Ansprache durch die Betheuerung seiner Freude über diese Bosschaft, diese Gesinnungen und diese Geschenke seines besten Freundes, des Deutschen

Raifers. Bas Muley Haffan zu ben andern, einzeln berantretenben, burch ben Gesanbten und ben Drogman ihm vorgestellten Gerren gesagt bat, ist ihnen unbefannt geblieben, ba es im arabischen Ibiom gesprochen wurde und alles ju schnell aufeinander folgte, als bag Monfieur Mansour bie Worte fofort batte verbolmetichen konnen. Der ganze Empfang mabrte etwa eine Biertelftunbe. Der Sultan wandte sein Bferb; und unter neuem Krachen ber Geschüte bor ber Mauer, neuem Erklingen bes fpanifchen Mariches bewegte er sich mit bem gangen Schwarm seiner Begleiter wieber über ben Blat bin bem Portal im Winkel zu, in welchem nach einigen Minuten bie weißen Reiben verschwunden waren. Unsere Maulthiere mit ben Geschenkfisten wurden benselben Weg geführt. Gin eleganter einspänniger Brougham, ein Geschenk ber Königin Victoria und ber einzige Wagen in Ret wie im größten Theile bes Reichs, welcher bie Zeit über in ber nachften Solbatenreibe gehalten batte, fuhr langfam nach. Sonberbar ist es mit bem Seben und Auffassen ber Menschen bestellt! Gin paar Herren ber Gefanbtschaft schwuren, fie hatten im Fonde biefes Wagens zwei schwarzverhüllte Damen gesehen. Die andern, die eben so nabe babei gestanden, wollen beeiben, bag ber Wagen leer gewefen sei. Was ist Wahrheit? Das Arrangement und ber Berlauf ber Ceremonie machten übrigens fowol bem Hofmarschallamt bes Raid-el-Michwar, Sidi-Muhammeb, als bem Truppencommandanten alle Ehre. Prompt, glatt und obne jebe Stockung und Berwirrung griff alles ineinander und spielte fich tabellos ber, allerbings nicht veröffentlichten, "Anfage" gemäß trot bes Massenaufgebots ab. Das Broaramm wird wol bei allen Gefanbtschaften immer bas gleiche fein, und bas complicirte Raberwert ber Maschinerie baber bereits wie von felbst functioniren.

Man schien ben beutschen Herren noch eine besondere Aufsmerksamkeit erweisen zu wollen: man führte uns auf anderm Wege, als ben wir gekommen waren, zu einem in Neu-Fez gelegenen, hinter hohen Mauern versteckten, hoch gepriesenen Lustgarten des Sultans; glücklicherweise nicht, wie wir anfangs

gefürchtet hatten, zu einem "Frühstück". In biesem Garten bringt Muleh hassan regelmäßig seine Donnerstage, und zwar in ber angenehmsten Gesellschaft, nämlich einer ausschließlich weiblichen, zu. Staatsgeschäfte werben baber an keinem Don-nerstag vorgenommen.

Zwei grungebedte, ziemlich leere Rioste, beren einer, mabrscheinlich einst von Spaniern ober Portugiesen erbaut, burch bie Renaiffancefäulen und Rundbogen feiner Borhalle überrascht, lehnen fich an bie Mauer feitwärts bom Gingangsthor, beffen hufeifenbogen und Zwickelfelber-Ornamente besto reiner farazenisch find. Der Garten ift ziemlich weit und groß, und eine enorme Menge von Drangen-, Granat-, Maulbeer- und Feigenbäumen gewährt bichten Schatten. Der Boben sowie beffen Blumencultur ift gänzlich vernachläffigt. Nur Neffeln und wuchernbes Untraut bebecken ihn überall. Durch ein großes Schöpfrab, bas uns bie führenben hofbeamten mit besonberm Stolz ale eine gang erstaunliche Erfindung zeigten, wird bas Baffer bes Bluffes aus ber Tiefe zu einem höhern Beden gehoben, welches jur Beriefelung bes Gartens und zur Speifung eines fleinen bescheibenen Springbrunnchens auf bem Plat in ber Mitte bes Gartens bient. Gerablinige Wege und Ranale burchschneiben, sich auf biesem Plate freuzend, bas ganze Terrain, erstere mit Holzgitterwert und um basselbe sich rankenben Weinreben überbacht. Turteltauben und Nachtigallen gurren und ichluchzen in ben Wipfeln ber Baume. Es ift ein anmuthiger stiller weltentruckter Zufluchtsort, aber in allen Ginrichtungen burftig bis zur Armseligkeit, wie ein beutscher provinzialer Wirthsgarten in alter Zeit. So ift es mit ber ganzen, einst so gepriesenen und für wahr gehaltenen "Märchenpracht bes Drients" in Innerasien, Bersien, in Stambul und hier im Westen. war entweber immer Fabel, ober sie ist es boch geworben burch ben eigenen Verfall und burch bas gewaltige Ueberholts werben bon bem Reichthum, ber Runft, bem Luxus, bem Geschmad, ber Technik Europas.

Mit rührendem Selbstgefühl zeigte uns einer ber begleitens ben Kammerherren bas zweite Wunder bes Sultangartens, bies Springbrünnchen. Ja er bemühte sich, obwol vergeblich, ein Bietsch, Marotto. 194 XIV. Das Ranglerfrahftud und ber Sultansempfang.

Ei auf ben Strahl zu legen, um bas britte Wunder sich vor unsern Augen vollziehen zu lassen.

Wieber in unserer Kasbah angelangt, konnten wir bei einigen ad hoc von Tanger mitgebrachten und hier wenigstens in Wasser gekühlten Flaschen Sect mit befriedigter Seele bie glückliche Bollziehung ber ersten Aufgabe bieser beutschen Gesandtschaft seiern, wenn auch bas Auspacken und bie birecte Ueberreichung ber Geschenke noch einem ber spätern Tage vorsbehalten blieb.

### XV.

# Die Kaisergeschenke und ihre Ueberreichung.

Auspaden. — Die Geschenke. — Eine verhängnißvolle Eismaschine. — Deutsche Männerausstellung für afrikanische Frauenaugen. — Seine Scherifische Majestät. — Entschulbigungen.

Fez, 19. Mai 1877.

Die Frage, in welcher Weise und an welchem Orte bie kaiserlichen Geschenke, bie nun bereits in den Palast gewandert waren, von den deutschen Bevollmächtigten aus ihren Kisten genommer und dem, für welchen sie bestimmt sind, "ausgebaut" werden würden, blieb noch mehrere Tage nach dem jenes seierslichen Empfanges der Gesandtschaft unerledigt. Erst am Abend des 11. (Freitag) erschien Abu-Bekr bei dem Ministerresidenten, um ihn und die andern Herren einzuladen, am nächsten Morgen dem Oessen der Kisten im Palast persönlich beiwohnen zu wollen.

Wir ritten gegen 9 Uhr bie alte Straße nach bem Serais Bezirk im Westen über ben ummanerten Platz, auf welchem bie Maghazenia bes Sultans unter Zelten zwischen ihren Pferben lagert, burch alte Mauerthore, burch ein Labhrinth von Gäßchen zwischen hohem und niederm Gemäuer, und erreichten so den großen Vorplatz ber eigentlichen Sultansresidenz. Längs der hohen fensterlosen gelblichen Mauern, auf welchen blendender Sonnenschein lag, hockten überall Maghazenis, Askars und schwarze Palaststlaven; andere lagen auch an schattigen Stellen

auf Matten am Boben hingestreckt. In bem kahlen schmuzigen Hose sah es unwirthlich genug aus; in einem Winkel lag ein Berg von Holztrümmern aufgethürmt, in benen wir unschwer die Fragmente der Kisten erkannten, welche die von frühern Gesandtschaften gebrachten Geschenke enthalten hatten. Wir saßen ab und wurden unter eine große Thorhalle geführt, deren hintere hohe schwere Thür durch mächtige eiserne Riegel verschlossen war. Einmal that sie sich auf ein Klopsen von draußen ein wenig auf, um einen Schwarzen einzulassen, wobei mir ein, leider nur zu slüchtiger, Blick in einen großen von Kiosken umgebenen Seraigarten gewährt wurde.

In biesem übrigens ganglich leeren Raume, ber an jeber seiner beiben Wandseiten je vier tiefe burch bie vorspringenben Bfeiler gebilbete Nischen mit bober liegenbem, fliesenbelegtem Boben zeigte, fanden wir fammtliche Riften bereits aufgeftellt. Eine Schar von Dienern und Arbeitern, mit Gerath jum Deffnen berselben verseben, Abu-Befr und mit ihm ein jungerer Mann in weißen Gewändern, mit rothem Fes, frischem braunlichen vollen Gesicht, heißen schwarzen Augen und vollem schwarzen Bart, wie uns mitgetheilt wurde ber altere Sohn bes Ranglers und so etwas wie Minister bes Innern und bes kaiserlichen Hauses (aber "ohne Portefeuille"), und noch einige Hofbeamte verschiebenen Ranges erwarteten und begrüßten bie beutschen Jeber von biefen legte fraftig mit Hand an beim Deffnen ber Riften; auch bie arabischen Arbeiter zeigten sich ziemlich rasch und geschickt barin. Allmählich kam ber Inhalt berselben aus ben verschiebenen Umhüllungen und ber mehr als forglichen Verpackung ans Licht. Zuerft bie eleganten Waffenfästen aus Polisanderholz mit darauf angebrachtem beutschen Abler in Goldlinien. Ihr Inneres ist mit bunkel blaugrünlichem Sammt ausgeschlagen; Hülsen und Kerne burchaus musterhaft. Es find feche berartige Raften. Sie enthalten: ein beutsches Infanteriegewehr Mobell 71, eine Jägerbüchse und einen Carabiner besgleichen; ein abaptirtes Zündnabelgewehr Mobell 69; verschiedene Cavaleriefäbel (Rüraffier-, Ulanen-, leichte Cavalerie-, Offizier= und Mannschaftswaffen) und ein Faschinenmesser; zwei Rastchen mit je 250 Patronen für jedes ber Gewehre.

Diese eleganten, mit so vollkommener Präcision gearbeiteten Waffen erregten das lebhafteste Interesse bei unsern arabischen Freunden. Sie konnten und mochten den Ausbruck aufrichtiger Bewunderung nicht verbergen und zurückhalten, zumal als Sergeant Facius ihnen die Griffe mit dem Infanteriegewehr vormachte und das Laden, Zielen, Abschießen, Wiederladen (26 Schuß in der Minute) vor ihnen markirte.

Aus der einen hohen Kiste schälte sich allmählich die Base ber königlichen Borzellanmanufactur heraus, ein Exemplar jenes bekannten Genres mit den Bildern des berliner Schlosses und des königlichen Palais auf den blauen Wandungen, Henkel, Fuß und Hals bronzirt, das Ganze "antiker Form sich nähernd". Alle ihre Theile kamen heil und ganz aus der Verpackung, und schnell war sie zusammengestellt.

Aus ber einen von jenen beiben Kisten, die auf unserer Fahrt über Paris und Marseille nach Gibraltar die vom Kapitän so sorglich gehüteten Hauptstücke des Gepäcks gewesen waren, hob man unversehrt den großen achtseitigen, mit rothbraunem Leder bezogenen, im Innern mit blauem Atlas gefütterten Kasten heraus, welcher das silberne vergoldete Theegeschirr: Plateau, Kanne, Täßchen u. s. w., enthielt. Es ist eine sehr gelungene, geschmackvolle, technisch und künstlerisch vollendete Arbeit aus der Werkstatt von Sp und Wagner in Berlin; die Form der einzelnen Stücke wie das ganz discret behandelte Ornament des Plateaus und der Geschirre sind außerordentlich gefällig und grazids, die Vertheilung und die Combination des matten Silberund bes Goldtons vom glücklichsten Effect.

Erft nach viel längern Mühen gelang es, aus ber Holzkifte, in die sie eingeschroben, vernietet und vernagelt war, die Zinkstifte, welche die Photographien-Kassette mit emailgeschmücktem Deckel barg, herauszubringen und dann letztere aus dieser metallnen Hülse zu befreien. Es ist ein großer viereckiger goldsbronzener auf barocken Füßchen an seinen vier Ecken ruhender Kasten, bessen Deckel, mit rothbraunem Leder überzogen und mit Emailzierath, Mittels und Eckstücken maurischen Stils belegt, sich aufklappt wie der eines Buchs; die Bronze der Seiten, welche den Schnittslächen eines solchen entsprechen, durch reiches

gravirtes Ornament von gleichem Charafter verziert. Leiber war dieser Deckel nur zu buchstäblich "belegt" mit den emaillirten Platten. Die ganz ungenügende Löthung an zwei Punkten hatte nicht gehalten, die Füße wackelten, das emaillirte Mittelstück lag losgelöst vom Deckel, die lockern Seitenstücke waren quer verschoben. Ein geschickter hiesiger arabischer Goldarbeiter und Uhrmacher mußte durch einige Stunden nächtlicher Arbeit mittels Bohrens, Löthens, Orahteinziehens, den Schaden noch eilig wieder ausbessern, ehe das Geschenk dem Sultan überreicht werden konnte.

Den Inhalt bieser Kassette bildet eine reichhaltige Sammlung Photographien von bedeutenden Bauwerken, Kirchen, Schlössern, Billen, Thoren, Theatern, Häusern, Parkansichten u. s. w. in Berlin und andern beutschen Städten. Der "Minister des kaiserlichen Hauses" und die andern Männer in Weiß ließen sich diese Bilder zeigen und erläutern. Sie begriffen die Moscheen trot ihrer so anders gestalteten Minarets; auch das Wesen der Theater als "Häuser, in welchen man abends Musik und Fantasia macht", seuchtete ihnen ein. Aber eins wollte ihnen schlechterdings nicht in den Sinn, und kopsschilche bekundeten sie ihr Erstaunen über das Unbegreisliche: "So viele große Paläste hat euer Sultan — und nur eine einzige Frau?!"

Und endlich lag dieses großen, berühmten, kriegerischen und siegreichen Sultans Bildniß allen sichtbar wohlerhalten in der geöffneten Kiste, die so lange am Höcker des einen von den dreizehn "Wüstenschiffen" der Gesandtschaftskaravane über den grünen Ebenen und über den Stromspiegeln Marokkos geschwankt datte. Und man sah seinen Beschauern an, daß ihnen der Dargestellte gesiel und der Verehrung wol würdig erschien. Das Porträt ist eine ganz anständige, mit leichter geschickter Hand ausgesührte Copie des bekannten Winterhalter'schen Bildnisses, nicht völlig Kniestück. Der Goldrahmen dazu, in welchen es schließlich auch noch glücklich hineingepaßt wurde, ist an Gesschwand der Zeichnung und an Solidität und Güte der Aussschwang ein echtes Stück jener ältern Gattung von "berliner Arbeit", die ich für meine heimischen Leser nicht erst zu charakteristen brauche.

Inzwischen hatte Wachtmeister Stolt im Schweiße seines Ansgesichts mit einigen Arabern an bem Oeffnen und Entleeren ber für ihn speciell wichtigsten großen Kiste gearbeitet. Sie enthielt, in ihre Theile zerlegt, die Eismaschine. Um die richtige Behand-lung dieser und die Herstellung von Eis mittels Verdampfung von Ammoniak zu erlernen, war Stolt nach Halle in die Fabrik entsendet worden. Er sollte die dort studirte Kunst hier vor dem Sultan produciren und sie bessen Dienern sehren. Als die Zusammensetzung der Maschine vollendet war, ließ er sie im Hose aufstellen und ging mit dem Füllen und Heizen ihrer Behälter ans Werk. Seine Freude daran wurde allerdings durch die Mittheilung einigermaßen gedämpst, daß hier im Palast bereits mehrere Eismaschinen ständen, welche der Sultan früher empfangen habe, daß aber keine mehr benutzt werde und werden könne.

Die Unmöglichkeit, alle nöthigen Materialien und Sandleiftungen, beren er bagu nothwendig bedurfte, im rechten Moment zu erhalten, machte ben an strammen Dienst und Orbre-Pariren gewöhnten Wachtmeister fuchswild und bas Gelingen ber Eiserzeugung für beute scheitern. Der nächste Berfuch war nicht gang so vergeblich. Bei einem später wiederholten aber bei welchem ibm ein bier anfässiger bairischer Renegat, Schlosser und Metallbreber in bes Sultans Diensten und von biefem mit einer jungen Frau beschenkt, mehrfacher Deserteur aus ber beutschen Armee in Frankreich wie aus ber Frembenlegion in Algier, jur Sand ging - fpielte ihm und biefem bas Gefchick einen tudischen Streich. Infolge einer, vielleicht unvorsichtigen Manipulation an bem Ressel sprühte biefer bas heiße Ammoniak ihnen in die barübergebeugten Gesichter, in Augen, Mund und Reble, bis tief in ben Schlund hinab. Das Aergste schien zu befürchten. Heftiges Fieber trat ein; schlimme Schäbigung ber Augen und eine Lungenentzündung brobten die kaum vermeidlichen Folgen zu fein. Aber heute, feche Tage nach bem Unfall, geht ber Baier geheilt umber. Auch bes Wachtmeifters Zuftand beffert fich schnell, und jebe ernftliche Gefahr scheint beseitigt. Dag bie Araber nach einem so beutlichen Wint über bie Natur

biefes Satanswerks sich noch viel Mühe mit bem Stubium und ber Benutzung besselben geben werben, möchte ich bezweifeln.

Die andern Geschenke waren in den Nischen der Durchgangshalle aufgestellt. Die Frage blieb noch immer: wann, wo
und wie sollen sie dem Sultan übergeben und erläutert werden? Abu-Bekr brachte am Abend des 13. die Antwort: morgen, Montag den 14., um 9 Uhr morgens wolle der Sultan die Herren der Gesandtschaft in dem Riost jenes uns bereits bekannten Gartens — der Scene seiner Donnerstage — empfangen, wohin auch die Geschenke oder doch deren Mehrzahl geschafft werden würden. Der Gesandte wurde eingeladen, sich mit dem Dragoman direct dorthin zu begeben; die Offiziere aber, in Galaunisorm, und die übrigen Herren möchten sich auf anberm Wege, einige dis vor die Umfassungsmauer und das maurische Thor des Gartens sühren lassen, wo ihnen weitere Mittheilungen zugehen würden.

Bon einer großen Escorte von Reitern und Asfars geleitet, begab fich unfer Bug, ohne ben Minifterrefibenten, hinaus ju bem innern Thor und bem Plat bor jener Mauer. Die gange Garnison von Fez Schien wieber bier versammelt zu fein. Ginige aufgeftellte Reihen Infanterie empfingen uns mit Trommelwirbel. Langs ber gangen Mauer aber und zu beiben Seiten bes Weges an bem bort strömenben Flugarm hocken bie übrigen gesammten Reiter= und Fußtruppen, Mann an Mann, Agas und Gemeine, bie im weißen Burnus und bie in bunten Jaden und Hofen, am Boben. Der wunderlichste Anblick! Zweihundert Schritt etwa von ber Gartenmauer entfernt, ersuchten unfere Führer, bie herren möchten in einer Reibe Aufftellung nehmen und halten, boch ohne abzufteigen; ber Sultan würbe febr balb Melbung fenben. Die Morgensonne bieses (wie, feit bem zweiten nach unferer Ankunft, jedes Tages unfere Aufenthalts) brannte beiß auf ben gänglich schattenlosen Blat und auf bie Gesichter ber Wartenben. Die Minuten vergingen, bie Viertelftunden. Die Sache schien immer unbegreiflicher, wurde immer langweiliger und ärgerlicher. Nach einer halben Stunde fam ein mobrischer beturbanter Beamter aus bem Thore, mit bem Auftrag, ben Sergeanten in ben Garten zu bringen. Facius

faß ab, folgte bem Boten und tam nicht wieber. Zehn Minuten banach wiederholte fich biefelbe Scene mit bem Wachtmeifter: erfichtlich follten bie beiben brin bem Sultan bie Bewehre und Carabiner erläutern. Die Gebuld ber übrigen war mit Jug und Recht längft geriffen. Rein Sultan barf fich berausnehmen, beutsche Offiziere, seine Gafte, ihres Raifers Gefandte, in folder Weise zur Schau stehen und lebenbig roften zu laffen. Und es konnte bie begründete Berftimmung wenig befänftigen, bag endlich nach minbeftens fünf Biertelftunden andere Boten bie Ginlabung brachten, alle möchten in ben Garten eintreten; um fo weniger, als auch bort nichts weiter geschah, als bag wir, sowie wir abgefeffen waren, in eine ber Alleen und zu bem Plat um bas Springbrunnchen geführt wurben, mit ber Bitte ober Beifung, wieberum einige Minuten zu warten. Der Born ftieg mit jeber Secunde. Es war bie bochfte Zeit geworben, als Hofbeamte bie Einladung brachten, uns nach bem Riost zu verfügen.

Un beffen Borhalle ftanben: ber Raid-el-Michwar ober Oberhofmarschall Muhammeb, fein Rhalifa, ber Minister bes faiferlichen Saufes, refp. bes Innern, Abu-Betr und einige andere beturbante "hohe Diener"; ferner ber Gesanbte mit bem Dragoman, ber Sergeant und ber Wachtmeifter. Unfer Minifter= refibent hatte von bem beliebt gewesenen Wartenlaffen nichts geahnt, aber auch ohnedies, obwol vergebens, die Privataudienz zum frühern Schluß zu bringen versucht. Die Thur bes Barterrefaals ftand offen. Un ber hinterwand bes schattenbunkeln ganglich kahlen Raumes faß auf einem breiten niedern lehnenlosen rothen Seffel, bie Füße untergeschlagen, von ben weißen Gewändern umfloffen, bie bis auf ben Mosaitboben nieberhingen, ber Sultan: ernft, schweigend, regungelos wie ein Gögenbilb. au seiner rechten Seite, stand ber Kanzler Sibi = Musa. Behälter mit bem Theeservice, die Raffette und die Waffenfaften lagen auf Seffeln nabe ben Wänben. Der Gefanbte und ber Oragoman traten wieber in ben Saal und an bie linke Seite bes Sultans. In bemfelben Augenblick riefen ber Raib-el-Michwar und fein Rhalifa, sich tief gegen bie Thur bes Sagles hin verneigend, lautschallend ben Gruß: "Allah verleibe bir Sieg über beine Feinbe!" Auf ein Zeichen bes Gefanbten trat einer ber beutschen Herren nach bem anbern herein, um bem Sultan vorgestellt zu werben. Rach wenigen Worten bewegte berselbe seine braunen in seinem Schos ruhenden Hände, und ber Vorgestellte empfahl sich mit militärischem Gruß.

Die Neihe kam nun an uns Civilmenschen. Mr. Mansour und ber Gesandte präsentirten ber braunen Majestät meine geringe Person als denjenigen, der mitgekommen sei, die Geschichte, die Ereignisse dieser Gesandtschaft und alle die Herrlichkeiten, die wir in seinem Reich und seiner Stadt gesehen hätten, für unsere Landsleute aufzuzeichnen. Der Kanzler schien immer dieselben Worte zu wiederholen; der Sultan wandte die großen müben Augen auf mich, murmelte einige arabische Worte, bewegte die Hände — und ich machte dem Collegen Dr. Mohr Plat. An diesen, als Thaled (Gelehrter) vorgestellten, richtete Muleh Hassallächelnd die Frage, ob er denn auch das Evangelium recht kenne und fleißig darin forsche; an Remelé die praktische: wieviel ein kleiner Apparat zum Photographiren koste, er dächte daran, sich einen solchen anzuschaffen.

Damit war die Audienz zu Ende. Die Gesandtschaft war entlassen. Wir sasen auf und ritten zwischen den uns mit Trommelschlag salutirenden Soldaten heim. Seiner Freude an den Geschenken, befonders an des Kaisers Bildniß, soll der Sultan mit vieler Wärme Ausdruck gegeben haben. Der Sergeant und der Wachtmeister mußten ihm dann daß ganze Exercitium mit den Gewehren sowie die Handhabung derselben vormachen, ohne indeß wirklich Feuer zu geben.

Als wir wieber in unserm Hause beim Frühstück faßen, wurde Abu-Bekr gemelbet. Bereits im Garten war ihm sehr verständlich ausgedrückt worden, wie man über jene eigenthümliche Art mit kaiserlichen Offizieren umzugehen, die man zur Audienz geladen, benke, und welchen Eindruck eine solche Gattung von Hofsitte auf sie gemacht habe. Nun kam er weich und betrübt, wehmüthig lächelnd, mit einer Flut von Entschuldigungen im Austrage des Sultans den Aerger wegzuwaschen.

Es sei nur ein bedauerliches Misverständniß, daß man die Herren so lange in der Sonnenhitze habe warten lassen. Zum Theil sei allerdings auch ber Wunsch der "hohen Damen" des

kaiserlichen Hauses, die Herren ruhig sehen und in ihrem Glanze betrachten zu können, an diesem beklagenswerthen Misgriff schuld gewesen. Seine Majestät sei so hoch erfreut und geehrt durch den Besuch der Gesandtschaft und das Bild ihres erhabenen Kaisers, daß sie nur den Bunsch habe, den Herren den Ausenthalt in Allerhöchstihrer Hauptstadt so angenehm als möglich zu machen. In dieser Woche würde die Majestät eine große Parade veranstalten; an einem frühern Tage die Herren zum Frühstück in ihr Gartenpalais vor der Stadt einladen, u. s. w. Was war zu thun! Wan gab ihm Absolution um der hohen Damen willen, die niemand von uns hinter den Zinnen und Manerlöchern geahnt und bemerkt hatte.

Und wie kein Uebel allein kommt, so harrte in der Borhalle schon der Khalifa des Gouverneurs von Fez, des Bruders Sidis Musa's, um der Gesandtschaft eine Einladung zum Frühstück in seines Herrn Palais zum nächsten Tage zu überbringen, während Abu-Bekr noch nachträglich eine zweite zum Kaid-el-Mschwar zu übermorgen ausrichtete.

Allah ftarte unfern Muth und unfere Magen!

### XVI.

### Drei Dejenners und ein Getöbteter.

Gouverneursfrühstlick mit Concert. — Die Notabeln von Fez. — Haremsindiscretionen. — Beim toleranten Oberhofmarschall. — Im Landhause bes Sultans. — Ein seltsamer Soldatentob.

Fez, 21. Mai 1877.

Marokkanische Festmahle für europäische Gäste veranstaltet gleichen einander ziemlich ebenso wie die Räumlichkeiten, in denen sie stattsinden, wie Disposition, Lage und Ausschmückung jedes bessern maurischen Hauses. Aber manche kleinere Untersschiede werden doch wie bei diesen so auch bei den Collationen und der Art ihrer Programme bemerkbar. Bei den in der vorigen Woche überstandenen drei derartigen Prüfungen haben wir diese Ersahrung gemacht.

Die erste fand im Palais bes Gouverneurs ber Hauptstabt, Sibi-Abdallah, wie schon erwähnt eines Bruders des Reichstanzlers, statt. Der Brunnenhof, in welchen wir durch die engen Zugänge und die mit hübschen bunten maurischen Holzbaldwinen geschmückten Pforten gelangten, war von großer Regelmäßigkeit der Anlage. Jedes der hohen Gebäude, welche ihn auf seinen vier Seiten umschlossen, hatte ein huseisenskrmiges Mittelportal mit aufgeschlagenen und an die Außenwand gelegten großen Flügelthüren, die mit vielfarbigen geometrischen Mustern bemalt waren, und vor demselben offene Arcaden. Die vierectigen, in reich arabisch becorirte Krönungen und kurze Bogen über-

gebenben weißen Bfeiler waren bier von unverhältnismäßiger Im Oberstock wie unter ben Hallen gingen einige vergitterte Fenster auf ben Bof binaus. Große Bierecke in ber weißen Mauer waren mit arabischer Stud-Reliefbecoration, bem feinsten Spikengewebe ähnlich, verziert. Der gerablinige obere Abschluß jeber Mauer bilbete zugleich bie Oberfante ber Bruftung für bas burch fie geschützte flache Dach. Auf zwei Seiten hob fich weiter zurud über biefes noch je ein offener Riost mit buntgestreifter Rückwand und Ueberbachung. Das Brunnenbecken in bem mit bunten Majolikafliesen (Sleadi) belegten Hofe wurde von einem auf vier Holzpfeilern ruhenden Phramibenbach von farbigem Glase beschattet, welches seine rothlichen und grünen Tone bem auffprubelnben Waffer mittheilte. Eine große Babl von fcwarzen Dienern und Maghazenis in ben Gingangen und im Sofe felbft verfündete ben hoben Rang und ben Reichthum bes Hausherrn. Und außerbem standen neugierig in ben fleinen Thuren, welche an verschiebenen Stellen ber ben hof umgebenben Gebäube in bas Innere ber Wirthschafteraume und ber Frauengemächer führten, in nicht geringerer Menge bie bienenden Weiber und Mädchen jedes Alters, Regerinnen und Maurinnen, manche von ihnen kleine Kinder in bem auf ihrem Ruden befestigten Zeugfack tragend. Braune und schwarze junge Buben hockten, ftanben und lungerten in allen Ecken bes Hofes Ueber jene obern Dachkanten aber lehnten in langen umber. Reihen nebeneinander vermummte Frauengestalten, einige mit farbigen Gewändern und Ropftüchern, bie Mehrzahl ganz in Weiß, wenige fogar mit unverhüllten Gefichtern. Begierig, die Fremden ju feben, fuhren fie boch mit ihren Röpfen scheu wieber hinter bie Bruftung, sobald wir ben Blick zu ihnen hinauf richteten. Auf einer kleinen Galerie nabe ber Ede bes Saupteingangs unter ber Halle, von welcher lettern ein Treppchen zu ihr hinaufführte, hatten fich mehrere meift junge Negerweiber auf ben Boben niebergekauert ober platt hingelegt, um mit ben glanzenben Augen awischen ben Gitterftaben bes Gelanbers hindurch auf die Fremben zu seben, in beständiger komischer Sorge, gleichzeitig boch bas eigne Gesicht möglichst vollständig vor unfern Augen zu verbergen und zu verbeden.

An ber mittlern hohen Bogenthür bes Gebäudes zur Linken von unserm Eingang war ber bunte baumwollene Borhang bis wenig über bem Fußboden niedergelassen. Doch blieb immer noch ein genügender Zwischenraum frei für manchen lichtbraunen und manchen schwärzlichen Franenkopf, der zuweilen bort scheu und munter zugleich hervorlugte, um nur zu schnell wieder zu verschwinden. Dort lag das Hauptgemach des Harems, dessen vornehmste Damen es so wenig wie die geringern und das Heer der Dienerinnen lassen mochten, die Gäste ihres Herrn verstohlen zu betrachten.

Der Besitzer bes etwas zweiselhaften Schatzes eines so überreich mit Weibern ausgestatteten Hauswesens empfing uns in ber Bogenthür bes Gebäubes zur Rechten, wo er mit seinem Rhalifa, ber uns gestern die Einladung überbracht hatte, und bem weißbärtigen Scherif auf Stühlen saß. Der Herr Gonverneur hat eine unverkennbare Aehnlichkeit mit seinem allmächtigen Bruder; ebenso olivenfarben und mit spärlichem weißem Bartwuchs umgeben wie bessen Gesicht ist auch das seinige; ebenso lang und gelb sind auch seine Zähne. Nur sind alle Formen seiner, der Ausbruck mehr der eines stillen, freundlichen, etwas schläfrigen Männchens von über sechzig Jahren.

Sein Khalifa bagegen würde trotz seiner schwärzlichen Hautfarbe wol auch vor den Augen weißester Frauen Gnade gefunden haben: von so liebenswürdiger freimüthiger Heiterkeit war der Ausdruck seines schwarzbärtigen wohlgesormten Gesichts, seiner in das persmutterschimmernde Weiß eingebetteten großen seurigen und weichen dunkeln Augen und des lachenden Mundes mit den weißen Zähnen. Seine bereits etwas zu volle Gestalt, vom Turban dis zu den gelben Pantosseln in den seinen weißen Habrairt, wiegte sich beim Gehen allerdings mehr nach der Manier eines üppigen Weibes in den Hüsten, als es nach unsern Begriffen für den Adjutanten eines Militairgouverneurs angemessen erscheint.

Unser Wirth ließ uns burch ben Dragoman aufforbern, uns in seinem Hause ganz nach unserm Wohlgefallen zu ergeben und zu ergötzen. Indeß zogen wir boch vor, die Probe, ob sich die Gültigkeit bieser höflichen Einladung auch auf die Gemächer ber Damen bieses Hauses ausbehne, zu unterlassen. Aergerlich war es für unsere Offiziere, gerade heute ihre Unisormen baheim geslassen zu haben und so die gespannten Erwartungen der so zahlereich versammelten, wenn auch für uns unerreichbaren, weiblichen Zuschauerschaft auf Dächern und Galerien, hinter Thürvorhängen und Fenstergittern zu täuschen, welche sicher nicht nur die Gestalten dieser Christencavaliere, sondern sie auch gerade in ihrer glänzenden Tracht und Rüstung zu sehon gehofft hatten.

Der Gouverneur hatte es fich angelegen fein laffen, feinen Gaften bas Frühftud noch gang befonders zu murzen. einem Teppich im Schatten ber Borhalle bes Hofes fagen fechs bartige beturbante Manner, "bie Barben, bie fugen Alten", mit ihren Inftrumenten, welche fie mit großer Sorgfalt ju ftimmen beschäftigt waren. Der eine führte eine viersaitige Beige von europäischer Form, bie er beim Spielen wie ein Cello aufrecht stellte und strich; sein Nachbar ein anderes Streichinstrument, in ber Form einem großen Schuh gleichenb, fcwarz, mit Berlmutter ausgelegt, wie auch ber furze ftart gefrümmte Bogen, und mit zwei bicken Saiten bespannt. Zwei andere spielten auf großen Manbolinen, jebe mit acht Saiten, von benen immer je zwei eng zusammen lagen. Der fünfte foling ein fleines Tambourin; bes fechsten Instrument war feine gefangfundige Reble. Die von ihm angestimmten Lieber wurden übrigens von ben anbern ebenfalls mit Gefang und nicht blos mit Saitenfpiel und Schellengeklingel begleitet. Die Texte follen berühmte arabische Liebeslieber gewesen sein. Die Wirfung biefes Concerts auf die maurischen Borer und Borerinnen war fehr entschieben. Die Damen auf bem Dach wie bie Männer unten im Sofe schlugen ben Takt mit Sanbeklatschen bazu und schienen ungemein erbaut von ber Musik. Für unsere Ohren bagegen bleibt nun einmal eine stete Bein, was für maroffanische ein Entzücken ift. Auch bie unzweifelhaft höher ausgebilbete Birtuofität biefer Rünftler, welche fie und ihre Leiftungen bebeutend über die sonst hier wie im eigentlichen Orient gehörten hinaus bob, tonnte für uns bie Qual bes Gebors nicht minbern. Der Musiksinn hat bei ben Germanen, Romanen und Slaven burch Erbichaft und Gewohnheit eben eine gang antere

Nervenentwickelung genommen als bei den Orientalen. Orientalische Musik bleibt für uns, ob meisterhaft oder elend ausgeführt, immer eine Marter, ein Gequäk, Geplärr, Geheul, ein Geklimper und Gequietsch.

Wir traten in ben Saal auf ber anbern Seite bes Hofes, bem gegenüber, in beffen Thur uns ber Gouverneur empfangen batte. Es fehlten barin nicht die brei unbenutten Simmelbetten, nicht bie Standuhren, nicht bie maroffanische Verkleibung bes unteren Theils ber geweißten Band. In ber Mitte bes schattigen Raums stand eine Tafel, mit biesmal nur etwa 16 Schüffeln voll fugen Badwerts befett. Und auf ben Teppichen am Boben fagen mit untergeschlagenen Beinen bicht nebeneinander länge ber Bettstellen und ber Thurwande stumm und bewegungelos 18 bis 20 altere bartige, meift wohlbeleibte Männer mit weißen Turbanen und in lange weiße Gewänder gekleibet. Ohne mit einer Miene, einer Handbewegung, einem Laut bie Eintretenben ju grußen, blieben fie wie Statuen ringe im Saale sigen. Es waren, wie wir erfuhren, ausgewählte Notabeln, bie angesehenften, gelehrteften, reichsten Manner ber Hauptstadt, "bistinguirte Berfonlichkeiten", von unserm Wirth zur Berherrlichung bee Feftes eingelaben.

Nachdem wir in dieser stummen Gesellschaft dem draußen fortdauernden Concert längere Zeit zugehört hatten, wurden wir ersucht, uns zu dem Saal auf der gegenüberliegenden Seite des Hoses zu begeben. Dort stand unsere Tasel gedeckt, mit Rohrstühlen mannichsachster Art umstellt, mit Früchten, Carassen woll Wasser, Gläsern und bunt zusammengewürfeltem schlechtem Porzellangeschirr besetzt. Der Wirth und der Khalisa nahmen in der Thür auf der Schwelle ihren Platz. Unsere vorausgesendeten Diener rückten mit den hochgesüllten braunen irdenen Schüsseln heran, welche, wie dei dem Kanzlerfrühstück, in großen Holzgesäßen unter bunten Kegelhüten von den maurischen Dienern aus der Küche die vor die Thür getragen und in der Borhalle niedergesetzt wurden.

Das Menu hatte eine unheimliche Aehnlichkeit mit bem jenes unvergeflichen ersten Dejeuners. Dieselben Massen von Hühner-, Hammel= und Taubenfleisch in verwandten Zubereitungsarten

wie bort; nur schien mit dem Knoblauch hier geringere, mit dem Safran größere Verschwendung getrieben zu sein. Und Wirth und Koch waren menschlicher gewesen: sie ließen es an 16 Schüsseln genug sein, unter denen natürlich Verge von gestülltem Kuskussu und von Reis nicht fehlten. In weiser Vorsicht hatten einige unserer Herbstaschen voll Raki in den Taschen mitgebracht. Heimlich dem Wasser zugesetzt, wurde dieses damit zu einem Taselgetränkt umgewandelt, das sich schon eher zu den in Oel und Butter schwimmenden Speisen genießen ließ.

Auch hier verschonte man uns mit dem Thee und credenzte statt seiner vortrefflichen Kaffee, zu dem jene süßen Gebäcke gereicht wurden. Desto eifriger schlürften die Herren Notabeln den ihnen vorgesetzten Pfefferminz- und Kamillenthee und verschmähten dabei nicht, neben unserm Wirth, der sich zu ihnen herüber begeben hatte, in die vor ihnen auf dem Boden stehenden Speiseschüsseln die Finger zu tauchen und den reichlichen Gaben, die wir verschmäht hatten, alle Ehre anzuthun.

Die Musik schwieg keinen Augenblick. Jedes neue Lied, welches die unermüblichen Barden austimmten, schien allerdings immer das gleiche mit dem vorigen. Die Damen wurden aber nicht mübe, zuzuhören und zuzusehen, und sich mancherlei kleine unschuldige Koketterien von ihrer Dachhöhe herab und unter dem Thürvorhang hervor zu gestatten.

Für Fräulein Weber und ihre Dienerin, die spanische Pepa, war der Borhang natürlich keine Schranke. Sie verweilten länsgere Zeit in dem untern Frauensaal, wo sie sich mit den dort versammelten sechs oder acht Lieblingsfrauen der alten olivensfarbenen Excellenz manches erzählten und manches von ihnen zeigen ließen. Sie hatten die Damen sehr schlecht gewaschen, aber in bunten seidenen Gewändern und mit kostbarem Schmuck wahrhaft belastet gefunden. Bon den sast handbreiten, mit Perlenreihen benähten und mit Smaragden besetzen Halsbändern, den Schnüren großer goldener Erbsen, den Gehängen von zahlreichen goldenen Medaillons, den dicken massiv golzbenen Arms und Fußgelenkspangen, sehrere eine Daumenlänge breit und vom schwersten Gewicht, aber alles von sehr roher

Arbeit, brachten sie verschiebene Proben mit heraus, welche, auf einem Sessel mit bunkler Unterlage hübsch arrangirt, von Remelé photographirt wurden. Eine Platte mit der Ansicht bieses ganzen charakteristischen Hofes und der darin versammelten Gessellschaft war ihm bereits vorzüglich gelungen.

Erst nach vierstündiger Dauer endete unser Besuch und das Concert im Hause des Gouverneurs. Am nächsten Tage, Mitt-woch den 16., wiederholte sich das große Effest im Hause des Kaid-el-Mschwar, des Oberhofmarschalls von Marosto, Sid-Wubammed.

Bu feinem Balais führte uns ein nicht eben weiter Bang burch bie fteilabschüffigften, engften, feltfamften Gagden bon Alt=Fex. Die finstern engen Irrgange, die maurische Pforte, bie von Maghazenis erfüllte Thorhalle, und brinnen Brunnenhof mit ben maurischen Arcaben und ben hufeisenförmigen Bogenthuren in ber Mitte ber umgebenben Bebäube, ber maurischen Stuckbecoration an Pfeilercapitälen, Bogen und Wanbflächen, ber geometrisch gemusterten bunten Miesenbefleibung bes Bobens, ben Reihen verhüllter Weiber als Garnitur ber Dachkanten — bas alles unterschied fich bier wenig von dem gestern Gesehenen. Nur war die Architektur und Decoration ber Hofgebäude noch burch einen hübschen Wandbrunnen bereichert. Und feine Notabeln von Fez hockten im Dagegen fanben wir die Mitglieber einer reichen Saal. Jubenfamilie im Hofe auf einem Teppich sigen und erkannten unter ben Dienern und Dienerinnen bie spanischen Juben und Jubinnen, die unsere Wäsche waschen. Sie waren engagirt, um für uns - franklich zu kochen, und hatten biese Arbeit bereits geftern Abend begonnen. Drei ganze Hammel und Befatomben von Febervieh waren burch fie ber eifervollen Gaftfreundschaft unfers Wirths und feinem festen Glauben an ben Appetit und bie Leiftungsfähigkeit ber beutschen Gafte zum Opfer gefallen.

In ber äußern Erscheinung bes Kaib-el-Michwar steht alles im Einklang: die breite berbe Gestalt, das breite dunkelbraune dicklippige Gesicht, die starken breiten Hände, beren herzliches Schütteln die von ihnen gefaßte Hand bes Gaftes mit Zerbrechen bebroht, und die saut schallende Stimme, mit welcher er ben Gesandten und jeden von uns willsommen hieß: "Maschraab, Baschador! Maschraab!" Er empfing uns in Gesellschaft seines Khalifa, besselben Mauren, der vor dem Kiost im Garten des Sultans neben ihm stand, und des Sherifs. Abu-Bekr durfte selbstverständlich nicht sehlen.

Nebstbem leistete ihm ein gar anmuthiges kleines Wesen Gesellschaft: sein etwa fünfjähriges Söhnchen, ein charmanter munterer Bube mit lebhaftem gescheitem Ausbruck in bem leiber schon pockennarbigen bräunlichen Gesichtchen, mit glatt geschorenem Kopf, das Figürchen in einen langen lichtblauen Kapuzenburnus gehüllt. Mit väterlicher Freude zeigte der Alte uns den Kleinen, der schnell mit uns Bekanntschaft machte. Eine Spieldose, die ihm Herr von B. gab, erregte nicht, wie wir erwarteten, sein Erstaunen. Er wußte sogar bereits mit ihrem Aufziehen Bescheid. Stand doch an der Wand des Saales zwischen den Uhren auch ein großer mechanischer Musikfasten, welcher selbst die sentimentalsten Weisen mit energischer Tromsmelwirbelbegleitung spielte.

Auffälligerweise burften zwei reigende fleine Madchen jener Judenfamilie, bas eine zwischen vier und fünf, bas andre feche Jahre alt, ungehindert aufs zuthunlichfte mit bem Stammhalter eines fo hoben maurifchen Burbentragers fpielen. Diefe fugen jungen Geschöpfe, aus beren garten rofigen Gesichtchen bie großen ichwarzen Angen unter ben langen Wimpervorhängen uns fo schalkhaft liftig und zugleich so treuberzig rührenb anblicken, waren aufs reichste in seibene bunte Rleidchen und Schurzen gefleibet und trugen schweren Schmud um ben Hale, . bice Ringe von Gold und Gilber um Sand = und Fuggelente. Die Fugden aber mußten fie wie ihre Meltern und größern Bermanbten unbeschuht laffen. In einer Ede bes Sofes hod's ten auch hier vier Musikanten am Boben: biesmal bestanb bas Quartett aus einem Beiger, einem Tarabukaschläger, einem Guitarriften und einem Zitherspieler. Das Instrument bes lettern ahnelte einer fehr vergrößerten Gebirgegither; boch fehlte viel, bag es ihr auch im Rlange gleichkam. In bem, mas biefe Barben fpielten und fangen, mar unter allem, mas

ich von orientalischer Musik gebort habe, noch am ehesten eine Melobie zu erkennen.

Beim Frühftud felbft ging es verhältnigmäßig gnabig gu, ziemlich so wie bei bem gestrigen, ja wol noch etwas civilifirter. Es wurde — unerhört! — fogar mit Bouillon eröffnet. Mehrere Gerichte wurden auf weißen Schässeln prafentirt, bie Teller icon nach breimaliger Benutung gewechselt. Das Waffer burch Bermischung trinkbar zu machen, blieb freilich jebem felbst überlaffen. Bum Glud fagen ber Gaftgeber und bie Seinen burch bie gange Breite bes Sofes von ben Baften getrennt, sodaß keine Rücksicht auf sie bie verponte Transmutation behinberte. Dagegen schienen bie Damen auf ben Dachern und Baltons um fo scharfer auf uns zu bliden. Wie gern hatten manche bas leibige Tuch und bie übrige Berhullung gelüftet, nicht blos um zu feben, sonbern auch um gefeben zu werben! Einige waren von immerwährender prickelnder Unruhe ergriffen und bewegt; wir faben fie an ihren Gewändern zupfen, biefelben halb zurudwerfen und schleunigst wieber vorziehen, mit bem Ropfe nicken, sich verbergen. . . . Die Aermsten!

Fräulein Weber hatte hier im Frauengemach nur eine Gattin bes Hausherrn, eine Weiße von ungewöhnlicher Anmuth, umgeben von einigen Stlavinnen, angetroffen. Die Gestalten auf dem Dache waren nach der Versicherung dieser Dame Frauen aus Nachbarhäusern, welche sich die Erlaubniß erbeten hätten, von da aus die Fremden zu sehen und das Concert zu hören. Das Resultat ihrer vergleichenden Veodachtungen in Vezug auf umsere und — ihre Herren soll übrigens gewesen sein: die unsern wären viel schöner! Und diese weise Richterin hatte das gefunden, auch ohne die Gegenstände ihrer Beurtheilung in der Unisorm gesehen zu haben!

Auch hier ließ Remelé sich die günstige Gelegenheit nicht entgehen, sein Album um ein paar trefsliche Aufnahmen zu bereichern. Wir Zeichner thäten am besten, ganz einzupacken. Wie köunen wir mit denen Schritt halten, welche die Sonne für sich arbeiten lassen! Ein Bildniß des Hausherrn, in ganzer Figur, stehend auf seinen Stock gestützt, war auf dem Negativ vollendet herausgebracht. Aber der Photogra-

phirte selbst war nicht befriedigt. Es fehlte auf bem Bilbe ber Zipfel bes Schaschia mit ber Quaste, die aus dem Turban heranshängt! Es half nichts; Remelé mußte eine neue Platte einstellen und sein Modell diesmal sitzend aufnehmen, sodaß er mehr Oberansicht gewann. Da war dann die Freude des Dargestellten groß, als das Bild herauskam. Zeigte es doch nicht nur seine Person, sondern auch die geliebte Puschel in ihrer vollen ungekürzten Pracht!

Nach biesen Ersahrungen bei ben Großen bes maroklanisschen Hofs mußten wir boppelt gespannt sein auf ben Still und die Façons der Gastlichkeit ihres Herrn und Gebieters, von welcher wir am folgenden Tage eine Probe erhalten sollten. Worin wird der Sultan, der uns für den Morgen des 17. zu einem Frühstück in sein Gartenhaus eingeladen, die von seinem Kanzler, dem Gouverneur und dem Obershofmarschall uns bereiteten Genüsse noch zu überbieten im Stande sein?

Unsere Erwartungen wurden einigermaßen herabgestimmt, als man uns bedeutete, wir hätten nicht nur wie zu den bissherigen Dezeuners unsere Diener und einiges Geschirr mitzusnehmen, sondern auch die zur Tasel nöthigen Tische und Stühle, die Bestecke, das Tischzeug, die Gläser hinauszuschicken, da Seine Majestät auf ihrem Landsitz nicht zu Gastereien eingerichtet wäre. Ein Zug von Maulthieren mußte, nicht ohne Schwierigsteten, mit allen diesen Utensilien bepackt und vorausgesendet werden.

Unter großer Maghazeni-Escorte, welche unser alter Kaib Racha Ali Rasch'di in Person anführte, ritten wir morgens wenig nach 9 Uhr zur Sübwestseite von Neu-Fez hinaus über ben im Thale rauschenden Flußarm und jenseit an den Höhen dem Laufe besselben entgegen zu der Wasserleitung, welche in Gestalt einer Fortsetzung der äußersten westlichen Seraimauer nach Süden hin das Wasser eines Baches, der an dem kaiserslichen Landzut vorübersließt, in den Seraibezirk leitet. Nach einer halben Stunde ist der in der großen Hochebene liegende Garten erreicht, dessen hohe Pappeln und niedrigere Orangensund Olivenhaine weithin in der Landschaft sichtbar sind. She

wir im Thor abstiegen, burchritten wir nach allen Richtungen ben fehr ausgebehnten, burch bobe Beden von Schilfrohr und trodenem ftacheligem Mimofengeftrauch umbegten Garten. gange Art, wie berfelbe gehalten ift, gibt einen neuen Beweis, baß bieses Bolt von bem, was wir Gartenfunft nennen, feine Ahnung hat. Die Natur fvendet hier bas Material für beren Schöpfungen in fo herrlicher Fülle; aber ben Menschen fehlt eben burchaus bas finnige Gemuth, bas liebevolle Studium ber Gefete bes Wachsens und Gebeihens ber Pflanzen, bie Fähigfeit ausharrender, treuer, gewissenhafter Thatigkeit und bor allem bas Rünftlergefühl und Berftanbniß, auf beren Busammenwirten jene reizende Runft und Wiffenschaft ber Gartnerei beruht. Der von geraben aber ungereinigten Wegen und Meinen Ranalen für bie Bemafferung burchzogene Boben ift überall von hohen Resseln und wüstem Unkraut überwuchert und burch bie bichten Kronen einer ungeheuern Menge von Drangen-, alten Del-, Feigen-, Aprifofenbaumen und von hoben Pappeln beschattet. Ein an biesen Baumgarten angrenzender Begirt, in welchem ftatt ber Baume blubenbe Befträuche und niedrigere Pfirsichbusche stehen, wirft fast tomisch in ber naiven Armseligkeit seiner Anlage und Ausführung. 3ch wünschte bem Sultan, bag feine Barten nur für einige Zeit von einem unserer potsbamer Hofgartner ober meinem verehrten genialen funftreichen Freunde Joseph Glatt in Bflege genommen wurden, bamit er einmal einen Begriff befame, mas Bartnerei ift und wie ein Garten aussehen tann und foll!

Der Hof bieser ländlichen Residenz, in welchen wir hineingeführt wurden, war ein nüchterner kahler und trot der glühenden Hitze wahrhaft frostig wirkender Raum, mit spiegelglatter kleiner bunter Fliesenmosaik gepflastert und von weißen Mauern mit vier Thürmen umgeben, von denen drei geschlossen waren. Der für uns ofsen gelassene Saal zeigte sich als ein großes geweißtes absolut kahles und leeres Gemach mit roher ungeschmückter Holzdecke; nur der Kußboden mit sehr bunten marokkanischen Teppichen belegt. Kein höherer Hosbeamter als Vertreter des Gastgebers, nicht einmal Abu Bekr, erwartete uns hier. Wir sahen nur eine Schar Maghazenis und, in einer Reihe aufgestellt, die von uns hinausgeschicken Schüsseln mit den hohen kegelförmigen gestochtenen Deckelhüten. Erst als die Maulthiere mit Tischen, Stühlen, Geschirr und Taselseug angelangt waren, wurde dieser öde Saal damit möblirt, und nun nahm das Frühstück, dessen 15 Gerickte sich kaum in etwas von den gestrigen unterschieden, seinen gewohnten Berslauf. Allerdings gewährte uns die im übrigen so abweichende Einrichtung des Festes die schähdare Freiheit, nach Belieben von unserm mitgebrachten Wein zu trinken, und dank diesem wichtigen Umstande, gestaltete sich das Sultansfrühstück, obgleich ohne Weiber auf den Dächern, ohne Gesang und Musik im Hose und ohne Anwesenheit eines freundlichen Wirths, bennoch schmackhafter und heiterer für uns als eins der vorangegansenen Gastmäbler.

Vom Garten ber schallt ein lautes hämmern in bas Bimmer, in bem ich schreibe, berein. Maurische und jubische Arbeiter zimmern eine lange Holztifte und beschlagen fie mit Binn - und Gifenblech, beffen Zwischenraume verlothet werben. Diese Kiste ift zu einem Nothsarge bestimmt. Seute noch werben wir die Leiche eines vielbetrauerten Landsmanns und Reise= genoffen, eines braven beutschen Solbaten hineinbetten, unsers Wachtmeisters Stolt. Vorgestern konnte ich noch in gutem Glauben von feiner fortschreitenben Genesung schreiben. Balb banach ließ er ben Gefanbten und ben Rapitan an fein Bett rufen, fagte ihnen, er fühle, bag er fterbe, und beauftragte fie mit feinen letten Grufen an bie Offiziere bes 2. Garbe-Illanenregiments und bie Rameraben besonders feiner Schmabron, an fein junges Weib und feine beiben kleinen Rinder. Die beiben herren hielten bas für hppochonbrifche Ginbilbung eines Reconvalescenten. Aber wenige Stunden fpater lag er bewußtlos röchelnd und allmählich erfaltend. Um 9 Uhr erflärte ber Stabbargt, er habe feine Hoffnung mehr, bag ber Patient die Nacht überlebe. Wir ftanden wiederholt an feinem Lager, auf bem er von feinem treuen Bfleger, Sergeant Facius, in halb sigenber Stellung gehalten wurde, die ihm bis babin noch

Erleichterung gewährt hatte. Die Glieber erkalteten bereits. Um 1 Uhr nachts war er erlöst und hinüber. Die Seinen in Berlin mochten heute bas Pfingstfest im frohen Gebenken bes fernen Gatten und Baters, ber nun balb heimkehren werbe, sorglos geseiert haben!

Wer es bem 34jährigen fraftvollen Manne gefagt batte, als er vor vierzehn Tagen mit uns in biefe buftern Thore einritt: als Leiche trägt man bich hinaus; wer ihm gefagt batte, als er bie innere Zinkumhullung einiger Raifergeschenke beim Auspacken berfelben loslöfte: mit biefem Bintblech beschlägt man neun Tage später beinen Sarg; ihm gesagt hätte, wenn er mahrend ber Raravanenreise beim Abladen im Beltlager um die schwere Rifte mit ber Gismaschine immer fo besonders besorgt war, bamit ihr fein Schaben geschähe: bu hütest und führst barin so sorglich mit bir, was bich töbten wird! Drei Kriege (1864, 1866, 1870-71) mitmachen, in zahlreichen Gefechten belbenmuthig mit hober Auszeichnung fämpfen und kaum eine Wunde bavontragen, bie bartesten Strapazen erbulben ohne Schäbigung ber Besundheit, und bann in ber Fulle ber Rraft und Lebensfreubigkeit in ber Hauptstadt Marolfos an einer Anätzung bes Rehlfopfs und ber Lungen burch eingeathmete beiße Ammoniatbampfe aus einer unseligen Gismaschine zu Grunde geben - gibt es ein tüdischeres und feltsameres Menschengeschich?! Es ift boch mahr: "Wir find ben Göttern, mas ben Anaben Fliegen, fie töbten uns zum Spiel."

Auf Borschlag bes Kapitän Zembsch ist beschlossen worben, bie Leiche nicht hier schutlos bem marokkanischen Boben zu übergeben, sonbern sie in einem burch jene Metallumhüllung burchaus gesicherten und noch von einer starken Holzkiste umsschlossenen Behälter auf zwei Maulthieren unter Begleitung bes zuverlässigen Soldado ber Ministerresidentur zu Tanger, ber uns hierher begleitet hat, auf directestem Wege dorthin zurückzusenben. Bon Tanger wird sie dann nach Gibraltar beförbert, wo die englische Militärbehörde das Ersuchen nicht verweigern wird so wenig wie sie ein ähnliches vor 20 Jahren abschlug, welches die in der Attake durch die Rispiraten getöbteten

Breußen betraf), bem Tobten ein driftliches Begräbniß mit ben wohlberdienten militärischen Shren und ein gesichertes Grab auf britischer Erbe zu gewähren.

Ueber die Stimmung der Mitglieder der Gesandtschaft breitet dies Ereigniß einen trüben Schleier. Schwer werden sie die frühere freudige Heiterkeit auf der nahe bevorstehenden Rückreise umgebrochen wiederfinden. Die Mahnung an die Hinfälligkeit aller Zukunftspläne und Hoffnungen, alles Menschenglücks und Menschenlebens hat zu nahe und zu ernst die Seele jedes Zeugen dieses Schickfals berührt!

### XVII.

## Die Gultansparade und die Gultansgeschenke.

Die Garnison von Fez. — Die umgekehrte Revue. — Deutsche Reiterattake mit markirten Schwabronen gegen einen markirten Feinb. — Maroklanische Cavalerie-, Infanterie- und Artillerie-Exercitien. — Berabschiedungen. — Rleine Geschenke erhalten die Freundschaft. — Fezer Industrien.

Fez, 23. Mai 1877.

Unter ben Schauspielen, welche die Herrscher wehrhafter Reiche veranstalten, um fremden fürstlichen Besuchern ober beren militärischen Bertretern eine Borstellung ihres Glanzes und ihrer Macht zu geben, werden niemals die Truppenrevuen sehlen. Barbarische, halbentwickelte wie die höchsteivlissirten Fürsten benken und handeln in diesem Punkte ganz gleich. Die Unterschiede werden nur durch die Größe und Stärke der Heereskörper, mit welchen sie prunken können, und durch den Grad der soldatischen Ausbildung berselben bedingt.

Auch ber Selbstherrscher von Maroffo ist nicht von biesem allgemein eingeführten fürstlichen Gebrauche abgewichen. Am Bormittag bes ersten Pfingstfeiertags fand auf bemselben Plate zwischen ben Seraimauern und bem künstlichen Flußbett, welcher bie Scene bes seierlichen Empfanges ber Gesanbischaft gewesen war, die ihr in Aussicht gestellte Parabe über ben größten Theil wenigstens ber halbwegs regulären Truppen von Fez statt,

genauer: ber Infanterie, etwa 2000 Mann, ber Batterie von 4 Kanonen, welche ständig bort an der Mauer aufgefahren bleibt, und eines Elitetrupps von Reitern.

Der Gesanbte, ber Kapitän, die Offiziere und der Sergeant hatten Paradeunisorm angelegt. Wir andern dursten auf Gala verzichten. So ritten wir den Weg durch Neu-Fez zum Südwesstichten. So ritten wir den Weg durch Neu-Fez zum Südwesstichten. Son hier ab begannen die Spaliere der Infanterie zu beiden Seiten der Landstraße, zogen sich über die erste Brücke und weiter an den Usern des Flusses hin, und säumten alle vier Seiten des großen Plazes an den Seraimauern. Sine auffällige Abweichung von dem Andlick derselben Gegend am Empfangstage bot der heutige insofern, als eine sehr geringe Zahl von Zuschauern außerhalb der Spaliere zu sehen war. Sollte die Bevölserung für militärische Schauspiele wie das hier in Aussicht stehende so unempfänglich sein? Oder war Besehl gegeben worden, ihr Herausskommen aus den Thoren möglichst einzuschränken, wenn nicht völlig zu verhindern?

3m Borüberreiten murbe bie Gefandtichaftscavalcabe aus jeber einzelnen Soldatenabtheilung mit Trommelwirbel begrüßt. Diesmal fungirten als Dirigenten ber Trommler Tambourmajors, welche im Schwingen und Wirbeln ihrer bequafteten Stäbe viel Chic und Birtuofität bewiesen. Abtheilungen, Die mit alten europäischen Steinschlofflinten bewaffnet waren, wechselten mit solchen Truppen wunderlicher Art, welche gar keine Waffe, selbst nicht ein Seitengewehr ober einen Dolch trugen; und zu biefen Ungewaffneten geborten auch Reiben von jungen Burichen im Alter von 8 bis 15 Jahren. Soviel ich erfahren konnte, ist sowol biese unbewehrte "Jugendwehr" als bie übrige waffenlose Mannschaft aus ben "Refruten" gebilbet, welche bie Provinzen bes Reichs bem Sultan, als er vor 11/2 Jahren seine bereits erwähnte Beglückungsreise burch bieselben unter= nahm, neben andern mannichfachen Natural- und Werthsteuern barzubringen sich beeifert hatten. Noch haben sie, wie es scheint, erft bie allgemeine militärische Borschule burchzumachen und sich die erforderliche Haltung, die Kenntniß der Evolutionen und ben "solbatischen Geist" anzueignen, ehe man ihnen Flinten in bie Hand gibt.

Die abgefeffenen Maghazenis im weißen Burnus fehlten biesmal fast ganglich. Die Cavalerie war nur burch zwanzig Berittene jener Sultansgarbe vertreten, die ichon beim Einzuge geglänzt hatte: auserwählte Reiter in Trachten von mehr türkischem ale arabischem Schnitt, ben Jes auf bem Saupt, turge ftarffarbige Zuaven-Jaden und Westen, breite bunte Gurtel, weite Bluberhofen, rothe, blaue, lichtgrune, bis unterhalb bes Anies, und, bie Mehrzahl wenigstens, statt ber nachten Unterschenkel und ber Pantoffeln, weiche gelbleberne Stiefel an ben Fugen. Als Waffen führten fie: bie lange, ichon verzierte arabische Flinte, einen leicht gekrümmten Dolch mit reich beschlagenem Griff und unten aufwarts gebogener Metallfcheibe, an farbigen Schnuren über bie Schulter gehangt, und ben fast geraben Gabel, mit breitem horngriff und abwarts gebogener, beiberfeits in je zwei Enben auslaufender Barirstange, in brauner Leberscheibe. Sie ritten auf meist ganz vorzüglichen Pferben mit bunten arabischen Sätteln, Zaumzeug und Steigbugeln, und waren vor ber gegen Norben gerichteten Mauer aufgestellt. Beiterhin, nabe an bem verftedten Seraiportal im Wintel ftanben wieber bie Reihen ber Balastwachen in Weiß, und bor ihnen in bem freien Quarre bes Plates wie bei ber Empfangsfeier bie Berren Agas, bas höhere Offiziercorps mit weißen Turbanen und in tieffarbiger, furzer, ber jener Elitereiter abulicher Tracht, einer reichern und prächtigern Ausgabe ber Uniformirung ihrer eigenen Fußtruppen.

An der Norbseite eines der vorspringenden Mauerthürme war hier über einer mit Matten, Teppichen und Bolsterfissen zum Lagersitz eingerichteten kleinen Estrade ein weißes Zeltdach ausgespannt, für den Fall daß der Sultan während der Parade vom Pferde zu steigen und sitzend dem Schauspiel zuzusehen geruhen sollte. In der Nähe stand die Gardekapelle, die Bläser der großen Messingtuben, die Beckenschläger und Pauker, und ihr Dirigent, der marokkanische Wieprecht oder Bieffe, dieser in großem weißem Turban und langem scharlache

rothem Kaftan, auf ber linken Bruftfeite eine große filberne Lyra tragenb.

Nicht lange follte bie Rapelle in Unthätigfeit bleiben. Gleich nach unserer Antunft auf bem Plate wurden, genau wie an bem Empfangstage, aus ber masfirten Wintelpforte wieber bie fünf prachtvoll aufgezäumten Leibpferbe bes Sultans berausgeführt, unter ihnen heut auch bas bamals von ihm gerittene ifabellweiße mit rofigem Maul und Rüftern. feinem wirklichen Zwed, wie es fcheint, nie benutte Ginfpanner, bas Geschent ber Königin Victoria, stand bereits in ben Solbatenreiben uns gegenüber mit einem ichonen Braunen in ber Gabelbeichfel. Wenige Minuten nach bem Berausführen ber Bferbe ergoß fich aus berfelben Ede bie Schar ber weifigefleibeten Sofbeamten, Palaftbiener und Wächter. Die Mufitbanbe stimmte biesmal einen unverfälscht maroffanischen Marsch an, bie Truppen neigten fich und riefen ihren Sieges = und Beilewunsch, und über allen Turbanen und Schaschias erschien wie damals bie vom langen weißen Burnus umfloffene Geftalt und bas buntle Antlig Muley Haffan's, bann bas funkelnbe Langenpaar und bas purpurne grüngestreifte Schattenbach bes hinter bem Berricher bergetragenen Sonnenschirms.

Umringt von seinem gewöhnlichen nächsten Geleit und Gefolge: Sidi-Musa, dem Kaid-el-Michwar und bessen schwift, dem Fez, kam der Sultan
gem Khalifa, dem großen Scherif von Fez, kam der Sultan
auf einem herrlichen tiefdunkeln Grauschimmel mit hellgrünem
Sattel und Zaumzeug im Schritt auf die Herren der Gesandtschaft zugeritten, die, heut alle im Sattel bleibend, ihn in der Längsmitte des Playes erwarteten.

Ich war ihm biesmal so nahe, baß ich jebe Miene, jebe Schattirung bes Ausbrucks in seinem bunkeln Gesicht, jebe leise Bewegung seiner Gestalt und seiner Hände genau besobachten konnte. Die ganze, übrigens vornehme und hoheitvolle Erscheinung trug heut noch entschiedener als neulich das Gepräge des Müben und Leidenben. Zuweilen zuckte der Körper, wie von einem plötzlichen Schmerz im Rücken erfaßt, auf dem Sattel zusammen. Alle von ihm an den Dragoman gerichteten Worte flüsterte er leise und tonlos. Die ersten,

welche Mr. Mansour bem Gesanbten und ben Offizieren verbolmetschte, enthielten bas Ersuchen an bie letztern, fie möchten zunächst nicht sowol ben Evolutionen seiner Ernppen zusehen, als vielmehr ihrerseits vor ihm und vor biesen einige beutsche Cavalerieexercitien ausführen.

Diese überraschende Aufforderung setzte die Herren im ersten Augenblick einigermaßen in Berlegenheit, da sie sehr wohl wußten, daß ihre hiesigen Pferde, wie brauchdar sie sich auch für den Ritt von Tanger nach Fez dewährt hatten, doch sehr weit davon entsernt waren, den für ein tadelsoss Gelingen solcher Reiterstücke nothwendigen Grad der Ausbildung erlangt zu haben, den ein deutsches Cavaleriepferd besitzt. Aber diese Bedenken mußten unterdrückt, es mußte geritten werden. Und kein Nichtmilitär würde in der Art, wie die Herren bald einzeln, dalb gemeinsam vorbeissprengten und falutirten, eine Unvollsommenheit entdeckt haben. Es war ein brillanter Anblick.

Der Sultan äußerte hierauf einen neuen Wunsch: er möchte sie wie zum Angriff auf einen Feind bahinreiten sehen. Dem entsprechend, jagten sie, ben Säbel vorgestreckt in ber Faust, einmal hintereinander und einmal in Linie im feurigen Carrière an ihm vorüber, die Länge bes Plates hinab.

Und wieder ein anderes allerhöchstes Begehren: gern gewänne er eine Anschauung bavon, wie beutsche Reiteroffiziere an ber Spite einer Truppe von etwa 600 Berittenen ben bor ihnen stehenben Feind attafiren würden. Wie follte biese Aufgabe burch seche Offiziere - herr von Ralkstein als Infanterift lehnte bie Betheiligung ab - richtig und ber Wirtlichkeit gemäß ausgeführt werben?! Die Berren beriethen sich und ließen schließlich ben Sultan burch ben Dragoman bebeuten: fie wurden ihm ben Angriff einer Schwabron zeigen, wobei er fich bie Zwischenräume burch Mannschaften ausgefüllt ju benten habe. Rittmeifter von Rabe fette fich als Escabronschef an bie Spite; Pring Arenberg, Graf Stolberg, Herr von ber Schulenburg, Graf Seberr ftellten fich hinter ibm als Zugführer in bestimmten Diftancen, welche bie Buge marfiren follten, in einer Reihe über bie Breite bes Blates bin

auf; Herr von Varnbühler folgte. So stürmten sie, die Abstände einhaltend, die Klingen ausgelegt, in rasendem Tempo zweimal vorüber. Der Sultan sprach seine lebhafte Anerkennung über die Leistung aus. Die Herren selbst aber waren von ihrer Rolle keineswegs sonderlich befriedigt. Auf derartiges "Fantasiareiten" verständen sich, meinten sie, ihre hiesigen Zuschauer besser als sie; es wäre hier also damit keine besondere Parade zu machen.

Noch einem letten Begehren wurde willfahrt: es betraf bie Darftellung ber bei unferer Cavalerie üblichen Siebführung und bes Gingelgefechtes zwischen zwei Reitern. Bum erften mal fab ber Berricher von Marotto beutsche Sabelbiebe bom Pferbe berabfaufen, benen auch ber hartefte Mohrenschäbel schwerlich beffer wiberstanden haben würde, als Ropf und Leib jenes Türken bem "Schwabenstreich" bes frommen Ritters im Heere bes "Kaiser Friedrich lobesan". Sie imponirten ihm auch in foldem Dage, bag er bie Anfrage an bie Herren richten ließ, ob sie nicht während ihres noch übrigen Aufenthals in seinem Reiche einige bazu commanbirte maurische Reiter in bieser Kunft des hiebfechtens vom Sattel herab instruiren und einüben wollten. Obgleich ber vollkommenen Ausführung bes Einzelgefechts bie Ungeschultsheit ber Pferbe in den babei nöthigen kurzen Wendungen und Biegungen taum überwindliche Schwierigkeiten entgegensette, hatten es boch unfere Herren verstanden, auch biese Aufgabe mit meisterhaftem Geschick, ritterlicher Grazie und bem Schein bes vollen Ernftes zu löfen.

Des Sultans Blick suchte nun unter ben beutschen Herren und blieb auf dem Sergeanten haften. Dieser wurde heranzewinkt und durch den Dragoman bedeutet, der Sultan wünsche noch einmal alle Bewegungen und Griffe mit dem deutschen Insanteriegewehr von ihm aussühren zu sehen. Ein Dutzend Palastbiener eilten zum Seraithor, um das neulich mit den kaiserlichen Geschenken überreichte Basonnetgewehr Modell 71 herbeizuholen. Daß auch von den dazu gehörigen Patronen Gebrauch gemacht werde, wurde leider nicht beliebt, und so blieb die Trag= und Trefffähigkeit des Gewehrs unerprobt.

Dagegen zeigte Facius vor den Truppen und noch einmal vor dem Sultan alle Griffe und das ganze Exercitium mit demfelben, markirte das Laden, Anlegen, Feuern im Stehen, Anien und platt auf der Erde Liegen, den Angriff und die Bertheidigung, kurz den preußischen Garbegrenadier wie er sein soll in seiner vollendeten Ausbildung auf dem Exercierplatz und im Gesecht.

Bu unserer nicht geringen Ueberraschung wurde sammtlichen herren mit bem Dank und ber Bewunderung bes Gultans zugleich bie Mittheilung verbolmetscht, bag er felbst fic nun zuruckziehen werde und es ihnen anheimstelle, seine Truppen für sie exerciren zu laffen. Angenehm würde es ihm fein, wenn jum Abschied noch jeber beutsche Offizier einzeln falutirenb an ihm porbeireiten wolle. Das geschah mit allem militärischen Worauf Se. Majestät sein Pferd, die hoben und niebern Diener feines Gefolges ihre Ruden wandten, und ber gange Sof von Marotto mit bem Sonnenschirm, ben Leibpferben und bem leeren Ginfpanner unter ben Rufen bes heers und bem garmen ber Musik wieber bes Weges jog, ben er gekommen war, bem verstedten Thore zu, und allmäblich in bemfelben verschwand. Zwischen ben Zinnen ber Mauerthürme hinter uns hatten wir während ber beutschen Cavalerieoffizier = Exercitien manchen schwarzen und braunen Frauentopf ziemlich unverhüllt hervorlauschen feben. "hoben Frauen bes taiferlichen Saufes" war alfo bort ihr Antheil am Genug bes "iconen militarifchen Schauspiele" burch ihren wie es scheint nicht allzu strengen Bebieter bulbvollst vergönnt worben.

Sich im Commando marokkanischer Truppen zu versuchen, war entschieden noch weniger nach dem Sinn unserer Offisiere als das Fantasiareiten. Es zeigte sich übrigens sehr bald, daß die betreffende Aufforderung nicht wörtlich zu nehmen war. Denn die maurischen Befehlshaber warteten die Mittheilung etwaiger Wünsche seitens der deutschen Gäste nicht ab, um zu zeigen, was ihre Reiter und ihre Insanterie zu leisten vermögen.

Buerft sprengten bie awangig Garbereiter vor. In vier getrennten Gliebern zu je fünf Pferben jagten fie in wilber Carrière über ben Blat, bie gezogenen Gabel fdwingenb und ihre Art von Sieben führend, welche, wo sie treffen, sicher auch nicht allzu fanft einbringen mögen. Aber bas rechte und echte Hauptstud jebes arabischen Reitermanovers ift und bleibt immer bie Fantafia. Selbstverftanblich murbe fie von biefen zwanzig Leibgarbiften nicht schlechter geritten, mit nicht weniger erstaunlichen Wenbungen, Bewegungen, Stellungen in Sattel und Bügeln, Wirbeln und Schwingen ber langen Flinten vor und nach bem Abfeuern im tollsten Jagen, und mit nicht weniger gellenbem Gebeul begleitet als burch ihre Rameraben im weißen Burnus und Djellab. Giner war barunter, bem es an ben Reiterkunften ber anbern noch nicht genügte: um fie ju überbieten, fprang er, mabrent bie Bferbe wie ber Sturmwind bahinbrauften, aus ben Bügeln auf ben Sattel, zielte und feuerte im Steben, und langte wieber fitenb mit ben übrigen an.

Nach biefen Reiterexercitien feste fich bas Fugvolt in Be-Der Garnison - Commandant, ein schwarzbärtiger, hellfarbiger Araber von etwa 45 Jahren, im weißen Burnus, beffen Quaftenkapuze er über ben Ropf gezogen hatte, hielt ju Bferbe unmittelbar vor unserer Reihe. Der General ber Infanterie, ein alter weißbärtiger Reger, mit weißem Turban, in violetter Jade, Bluberhofen und gelben Stiefeln, leitete, an ben Fronten auf = und abreitend, bie Evolutionen. Sie bestanden zunächst in einer Formation ber langen Reihen zu Abtheilungen von je zwei Gliebern. Bas biese bann vor uns ausführten, könnte man als einen Borbeimarich in Bügen bezeichnen. Er geschah in verhaltnigmäßig größerer militärischer Ordnung und Regelmäßigkeit, als wir es irgend zu sehen erwartet hatten. Bor jebem bieser Züge schritt ber Träger eines Fähnleins (balb gelb, balb roth, balb grun), bas in bem Lauf ber Flinte stedend getragen wird, mit einem Mann au jeber Seite; bahinter, gewöhnlich mit einem Tambourmajor, vier junge Burichen als Tambours, bie ihre flachen Trommeln mit bem gehörigen Ablomb zu tractiren verstanben. 226

Ein Offigier, balb einer jener beturbanten Agas, balb einen mit Fes und papagaibunter Sade und Bluberhofen, nadten Unterschenkeln und in Schlapppantoffeln, marschirt auf bem linken Flügel und gibt fich gang bie Airs eines europäischen Drillmeifters, ber ftreng aufpaßt, bag "bie verfluchten Rerle" Richtung halten. Mit letterer fieht es allerbings bei biefen armen schäbigen, mit frummen nadten Anien und in fclappenben Schuhen marschirenben, braunen Burschen noch übel Rach einer gewiffen Anzahl von Zügen mit ihren genug aus. Meinen Fabulein tommt immer eine größere Compagniefabne, pon vier bis feche Mann escortirt. Die Leibkapelle hatte fich mabrend bes Borbeimariches ber Truppen in unserer unmittelbaren Rabe postirt und vollführte unter ber Direction ihres takti= renben rotbrödigen Rabellmeifters einen feinen Augenblid unterbrochenen Söllenlarm, ber einen Marich vorftellen follte, aber zusammenklingend mit ben raffelnben Trommeln und ben Signaltrompeten ber beran und vorbei maricbirenben Glieber obrzer= reißenbe Harmonien vernehmen ließ.

Nach und nach tam bas ganze militärische Aufgebot bis zu ben fernften Reihen langs ber Lanbstrage in Bewegung, formirte fich, maricbirte über bie fleine Brude auf ben Blat und gog hier an une vorbei, Bewaffnete und Unbewaffnete, Dan-Mur ein Zug trug etwas beffere Musteten ner und Anaben. mit aufgepflanztem Bajonnet. Diefer ichien burch feinen, viel= leicht einmal in Tanger ober Gibraltar von Engländern gebrillten, Offizier - einen langen breitschultrigen Mauren mit wilbem schwarzbärtigen Gesicht, bekleibet mit grüngelber Sacke violettfarbigen Pluderhosen besonbern \_\_ ZЦ einem Muftertrupp herangebilbet zu fein. Unter bem in türfischer Sprache gegebenen Commando ihres Führers, welches er felbst mit einer von ihm ergriffenen Flinte gleichzeitig ausführte und ihnen vorbemonstrirte, machten bie Leute ihre Sache gar nicht übel, weit beffer, ale man es bei ihrer ganglich vernachläffigten Haltung und ber buntscheckigen Ruppigkeit ihrer gesammten Erscheinung irgend hatte erwarten follen.

Diesen Infanteriemanövern folgte noch ein Exercitium ber Artillerie, b. h. ber Bebienungsmannschaft an ben vier Felb-

geschützen, bronzenen Vorberlabern. Auch hierbei wurde bas Laben und Feuergeben nur "markirt" und jeder Pulverversbrauch sorglich vermieden. Und auch hierbei bewiesen jene rothjackigen braunen Burschen, daß es keineswegs an einem etwaigen Mangel ihrer natürlichen Begabung liegt, wenn sie nicht in allen Stücken des solbatischen Dienstes so fertig und eract sind wie die Mannschaften europäischer Militärstaaten.

Damit hatte die große Parade zu Fez ihr Ende erreicht. Das uns in Aussicht gestellt gewesene Schauspiel, ben Sultan perfönlich ein Geschütz abfeuern zu sehen, war unausgeführt geblieben.

Der Monarch scheint augenblicklich veranlaßt zu sein, sich auf ein viel ernstlicheres Kriegsspiel vorzubereiten. Noch zu Ende dieser Woche begibt er sich mit dem ganzen Hose und den Garden nach seiner zweiten Residenz, nach Mikenäs. Dort sollen große Truppenzusammenziehungen stattsinden, um mit erdrückender Uebermacht gegen einen wieder einmal aufsässig gewordenen Kabhlenstamm in der Nähe der französisch-algierisichen Grenze zu Felde zu ziehen.

Die Abreise ber Gesandtschaft nach Tanger zurück ist für biesen Sonnabend, den 26. Mai, definitiv festgesetzt. Leider muß sie vorschriftsmäßig große Umwege machen, zunächst nach Mikenäs und Rabat am Strande des Oceans gehen und von da immer der Küste entlang, sodaß die zwölstägige Dauer der Herreise durch die des Rückwegs noch bebeutend überschritten werden wird.

Der Sultan hat den Gesandten noch einmal in einer Absichebaudienz empfangen. Sie wurde in dem leeren Saal eines jener bekannten, oft geschilderten Palastgebäude, die einen großen buntgepflasterten Brunnenhof umgeben, ertheilt. Erst durch eine Folge von weiten mit Soldaten angefüllten Vorhöfen zwischen hohen kahlen Mauern erreichte der Gesandte dieses Allerheiligste, in welchem der Sultan wieder, wie neulich in seinem Gartenkiosk, auf einem rothen Sessel von gleicher eigenthümlicher Art in einer Wandnische thronte. Sidi-Musa, der Unentbehrliche, stand an seines Herrn rechter Seite. Für den Gesandten war ein Rohrstuhl zur Linken hingestellt, auf den er sich niederzulassen ersucht wurde. Muleh Hassa gab seiner herzlichen bedauernden

Theilnahme an bem Schickal bes armen Bachtmeisters Worte; bann bekundete er in wohlgesetzen Phrasen voll extravaganter arabischer Berbindlickeit die ganze Wärme seiner freundlichen Gesinnungen für die Gesandtschaft, sowie für den Kaiser und das Land, welche dieselbe entsendeten. Er bedauerte nur, daß sie nicht länger in Fez verweilen wolle. Was er während der langen Unterredung gesprochen, scheint in der That der Art gewesen zu sein, daß auch nach Abzug dessen, was auf Rechnung der mohammedanischen Höllichkeit, ihrer vorgeschriebenen Gebräuche und Formeln kommt, immer noch ein genügendes Waß von aufrichtigem gutem Willen und Entgegenkommen darin unverkenndar blieb, um begründete Hossnungen auf vollsständige Erfüllung der Absicht zu geben, welche zu dem Beschluß, eine deutsche Gesandtschaft nach Fez zu entsenden, wol am meisten bestimmt haben mag.

24. Mai.

Heute Vormittag find burch Abu-Befr bie Gaftgeschenke, welche nach altherkömmlichem Brauch ber Sultan ben Mitgliebern frember Gefandtichaften an feinen Bof bei ihrem Scheiben von Fez überreichen zu laffen pflegt, in unfere Rasbab gebracht und bem beutschen Ministerresibenten übergeben worben. Es find Ehrengaben von großer Roftbarfeit, Schönheit und Pracht barunter; und bis zum letten Diener ift niemand gang leer ausgegangen. Zwei Berberhengfte für ben Minifterrefibenten und Fräulein Weber, ber für ben erftern ausgestattet mit purpurnem arabischen Sattel und purpurnem Zaumzeng aus Sammt und Seibe, beibes mit Golbftidereien bebedt, mit vergolbetem Gebif, Schnallen, Buckeln und cifelirten mit Email ausgelegten Steigbügeln: Arbeiten von großer Borguglichkeit, welche bem Gefcmad und ber Runftfertigkeit ber betreffenben marokfanischen Deifter gur höchften Ehre gereichen; außer bem Pferbe und Sattelzeug ferner ein Sabel in sammtner, mit reich ornamentirten Golbbeschlägen geschmückter Scheibe, golbverziertem Griff und tostbarem Gehänge, und eine lange maurifche Flinte von ebenfo funft = und prachtvoller Arbeit. Gin brittes Bferb murbe bem

Dragoman, je ein schönes Maulthier bem Interpreta Sibi-Sifsu und bem Taleb zugeführt. Ein großer echt maroffanischer Teppich von jenen gewagten Farbencombinationen, worin die hier gewirften alle türkischen und shrischen Gewebe überbieten, und ein Prunksäbel wie der für den Gesandten wurden dem Kapitän überreicht. Die andern officiellen Theilnehmer der Mission empfingen ebenfalls jeder einen maroffanischen Säbel mit goldbeschagener Sammtscheide und goldgesticktem und bequasietem Schultergehenk; wir nichtofficielle Begleiter große, unten gekrümmte maroffanische Dolche in Sammtscheiden mit starken Silberbeschlägen, mit reichem gravirten und gehämmerten maurischen Ornament, zum dauernden erfreulichen Andenken an die Tage, beren Ende morgen gekommen ist.

Mehr als die Mitglieder der Gesandtschaft und die Theils nehmer der Reise selbst werden viele gewerbs und handeltreis bende Einwohner von Fez unsere Abreise bedauern.

In ben Bagaren ber alten Stadt find bon ben Unfern, qumal mahrend ber letten Wochen, in gewiffen Lieblingsartiteln fehr bedeutende Ginkaufe gemacht worben. Gin reiches Museum maroffanischer Induftrieerzeugniffe, abgesehen von ben Sultansgefchenken, werben in mabren Archen von Riften unfere Backthiere nach Tanger zu schleppen haben. Und fie hatten fich vielleicht in ihrer hoffenben Seele bereits geschmeichelt, nach ihrer Entlaftung bon ben faiferlichen Beschenken frei und erleichtert ben Rudweg antreten zu können! Diejenigen Arbeiten ber marokkanischen Industrie, welche fich mit Recht bei allen bes meiften Beifalls erfreuen, find: Baffen (Flinten, Gabel und Dolche); Leberarbeiten (Sättel, Tischbeden, Riffen, Taschen, Bantoffeln und weiche Stiefel); Ebelmetall= und Bronge= waaren (Armbanber, Schmud, Retten, tie beliebten gravirten Messingteller, Lampen); Flechtarbeiten, und nicht weniger enblich bie gahlreichen Gattungen von Geweben aus Bolle, Baumwolle und Seide (Tücher, Burnusse, Diellabstoffe, Haits und Teppiche).

Englische und beutsche Fabrikate haben sich auch wol hier bereits mehr und mehr Eingang verschafft, aber immer noch in weit geringerm Grade als im öftlichen Orient. Borherrschend ift auch beut noch in biesen Arbeiten ber ureigene maroktanische Stempel. Dieser gibt ihnen für ben verftändnigvollen Sinn einen Reig, ber auch über manche Robeit ber Detailausführung (3. B. faft in allen Metallarbeiten, bie einen gemiffen fünftlerifchen Luxus zeigen follen) binmegfeben läßt. Europäische Formen- und Ornamentenmuster sind bier noch nirgends bestimmenb geworben. Defto unverkennbarer unbeilvoller aber macht sich in ber Farbengebung ber Stoffe, Gewebe, Stidereien, wie ich bereits fruber erwähnte, leibiger europäischer Einfluß geltenb: ber überwiegenbe Bebrauch von Anilinfarben. Der ursprüngliche feine Sinn und Geschmad gerade für bie Farbenwahl und Zusammenftellung, welcher fich mit ber echt orientalischen Borliebe für bie entschiedensten glübenbsten Farben fehr wohl vertrug, geht baburch mehr und mehr verloren. Man kann eines feltenen Glückes rühmen, wenn man beim Durch= fuchen ber Bazarbutifen einmal einen gewebten, gewirkten, glatten ober gemufterten, refp. gefticten farbigen Stoff finbet, beffen Grundton ober Decoration nicht gleichsam inficirt, beffen Schönheit nicht verkummert mare burch jenes Roth, Biolett, Grun, welche ber Tob jeber vornehmern malerischen Erscheinung und Wirtung find.

Die ethnographische Abtheilung bes berliner Museums gewinnt durch diese Expedition einen neuen sehr interessanten Zuwachs. Ein officielles Mitglied der Gesandtschaft, welches ersucht wurde, charakteristische Erzeugnisse hiesiger Industrien und möglichst auch die eigenthümlichen Werkzeuge berselben für das Museum zu erwerben, hat sich dieser Aufgabe mit vieler Einsicht, mit Geschmack und Geschick entsedigt und sich dadurch zugleich zum Gegenstande rückhaltloser Berehrung der Händler in den Bazaren gemacht; einer Verehrung, die an Stärke und Wärme dadurch nichts verliert, daß der Käuser, sein Beginnen und Begehren, in so vielen Fällen ein unlösliches Räthsel für die Eingeborenen blieb.

Sind boch auch für uns diese Stadt und dies Bolk heute, nach zwanzigtägigem Bemühen, in ihr innerstes Sein und Leben einzubringen, wol noch fester verschlossene Geheimnisse

geblieben. Ich kann indeß nicht sagen, daß ich es besonders schmerzlich empfinde, meinen Forschertrieb in Bezug auf sie so unvolltommen befriedigt zu sehen. Wenn wir diese Moscheenminarets und ihre "zinnenhohen Mauern" froh begrüßt haben, so verlassen wir sie sicher noch froher, und zwar eben weil wir sie verlassen. Und keinem, unter uns deutschen Reisegenossen wenigstens, regt sich bei dem letzten Scheibeblick auf die Stadt der sonst so gewöhnliche Abschiedswunsch im Herzen: "Auf Wiedersehen!"

### XVIII.

# Nach ber zweiten Sultansresidenz.

Die Rudreise. — Die letzten Stunden im Gesandtschafts-Hotel und Garten. — Ueber die Hochebene. — Berstedte Reize. — Das marof- kanische Potsbam. — Sultansgärten. — Pferde-, Straußen- und Antisopenkoppel. — Ein liebenswürdiger Pascha. — Limonade und Löwenjagden.

Zeltlager am Sübufer bes Sebû im Stamme ber Beni-'Hem, 1. Juni 1877.

Heute, am fechsten Tage nach bem bes Aufbruchs von Rez. lagert bie Gefandtschaftskaravane auf bemfelben Wiesenplan am Sübufer bes Sebû wie vor einem Monat auf ber Hinreise. Die bazwischen liegenden Wochen haben hingereicht, um biefen Lagerplat, wie alle jene bamals so frischgrünen blütenbebectten Ebenen, über welche unser Marich uns führte, in burre gelbbraune Stoppelfelder zu verwandeln. Mit Ausnahme bes Weizens ist bas Getreibe meift abgesichelt. Alles Gras ist in ber glühenden Site biefer regenlofen Wochen mit ihren thauarm geworbenen Nächten verborrt. Wir erfennen bie Landschaft in diesem freudlosen vorzeitig herbstlichen Rleibe faum wieber, burch welche sich, allerdings nur für zwei Tage auf bem alten Wege, unfer Bug nun heimwärts, bas heißt nach Tanger zurück bewegt.

Auch ber Zug selbst hat ein wesentlich verändertes Ausselehen erhalten. Sowol die Zahl ber Lastthiere als die der

escortirenden Reiter hat sich bedeutend vermindert. Kein Kamelgebrüll vor den Zelten stört jett mehr unsern Nachtschlaf und weckt uns lange vor Sonnenaufgang. Sämmtliche Kamele und zahlreiche Maulthiere wurden am Morgen unserer Abreise von Fez mit allem überflüssig gewordenen Privatgepäck, den Kisten mit Unisormen, Waffen, Einkäusen, Geschenken, auf dem directesten Wege und begleitet von Treibern und Maghasenis nach Tanger vorausgesendet; denn nach dem ursprüngslichen, inzwischen allerdings bedeutend modificirten Plan sollte die Gesandtschaft selbst erst auf weiten Umwegen dorthin geslangen.

Die auf ber Hinreise täglich erneuten Empfänge und Geleite durch die Amils und Stammeshäupter und die damit verbundenen malerischen Schauspiele der Fantasiaritte scheinen nun
für uns ausgehört zu haben. Während dieser sechs Tage wenigstens sand nur einmal eine derartige Begrüßung durch einen
der Bezirkschess statt, aber ohne von einer Fantasia begleitet
zu sein. Man läßt die Gesandtschaft, die ihren Zweck erfüllt
hat, ziehen und macht weiter keine Umstände mit ihr. Den
Ortschaften freilich, in deren Nähe sie am Schluß der Tagereise ihr Zeltlager ausschlägt, bleibt auch jetzt, so wenig wie
während unser Hinreise, der schwere Tribut an die Fremden,
die "Muna", nicht erlassen.

Die Abreise von Fez ersolgte pünktlich am festgesetzten Tage, bem 26. Mai, auf Tag und Stunde genau einen Monat nach unserm Aufbruch von Tanger. Am Tage zuvor war ein halbes Dutend brauner Rothjacken, wahrscheinlich wegen ihrer verhältsnismäßigen Anstelligkeit dazu auserwählte Askars, in den Garten der Gesandtschaftswohnung gesendet worden, damit ihnen der Sersgeant noch in aller Eise die Construction und den Mechanismus des Zündnadels und des Mausergewehrs erkläre, sie mit der Handhabung dieser Wassen bekannt und zugleich mit dem praktischen Exercitium, mit Haltung, Schritt, Griffen u. s. w. vertraut mache. Diese meist schon alten bärtigen Baterlandssverthgidiger brachten ersichtlich den besten Willen, den unbedingtesen Respect und Gehorsam für ihren deutschen Exercirmeister mit. Aber komischere Scenen zeigt wol kein Kasernenhof oder

Exercirhaus Europas beim Drillen ber frischen Recruten, als hier bieser Garten während ber verzweiselten praktischen Stubien im A-B-C bes Kriegsdienstes durch jene schwarzbraunen nacktbeinigen armen Teusel. Wahrhaft rührend war dabei der ehrliche Eiser, die Ausdauer, womit sie sich den Uebungen hingaben, die die tief in die Dunkelheit hinein unter dem deutsschen Commando fortgesett wurden. Ja noch am Morgen des Reisetages selbst stellten sie sich bereits mit Sonnenausgang ein, um jede ihnen noch vergönnte Winute auszunützen. Sie brangen in ihren Lehrmeister, er möge mit nach Fez zurücksehren, und stellten ihm die höchsten Offizierposten und so viel Frauen, als er verlange, in Aussicht — freilich alles ohne Ersolg.

Ein neues frobes Leben ichien bie gange beutsche Gefellschaft au befeelen in ber Gewifiheit, es ift ber lette Tag in Fez, und von neuem beginne nun bas freie Reiter- und Lagerleben in ber Der Aufenthalt in ber Stadt, in beren freien Gottesnatur. Luft, Baffer und Wohnungeräumen alle bie folimmften Feinde menschlichen Wohlseins sich zu einem gemeinsamen Vernichtungsfriege gegen baffelbe vereinigt zu haben icheinen, mar jebem gleich unerträglich geworben. Der eine wurde, nach feiner Berficherung, bes Nachts von ben Ratten angeknabbert; ber andere hatte ein Beer von Wangen mit feinem beften Lebensblut zu maften; im Zimmer eines britten hupften schwerfällig jene braungeflecten, wie Raugden frachzenben Riefenfroten über Boben und Bett, benen wir abends fo oft auf ben Treppenftufen, ja unter unferm Theetisch begegneten. Der Opiumtropfenvorrath unfere Stabsarztes verringerte sich in bebentlichster Weise burch ben allmählich nothwendig gewordenen Maffenverbrauch, mit welchem bie Wirkungen bes Trinkwaffers faft bei allen Mitgliebern ber Gefandtichaftsfaravane befampft werben mußten. Mit welcher innigen Befriedigung fah jeder bie Riften, Ballen, Roffer burch bie halbnacten Backfnechte ordnen, verschnuren, in die Baftforbe unterbringen und hinaus schaffen, wo sie auf bie Maulthiere vertheilt murben, insoweit fie nicht zur Berladung auf bie Ramele vor bie Stadt getragen werben mußten! Der Sultan hatte noch ein lettes Zeichen feiner Gefinnungen für ben Raifer und bas Reich, welche ber

Gesandte bei ihm vertrat, gesendet: in prachtvoller goldgestickter Sammttasche das arabische Antwortschreiben an den Kaiser auf bessen ihm bei der Empfangsseierlickeit überreichten Brief. Reichlich bemessene Trinkgelber waren von uns in harten Duros und Fünffrankenstücken an alle nach hiefigen Begriffen irgend dazu Berechtigten gezahlt worden. Nach dem letzten Frühstück im Speisesaal noch ein letztes Umblicken in den Räumen, und dann erleichterten Herzens hinaus in die enge Gasse, wo im dichten Gedränge der gesattelten Pferde und Mulos jeder sich sein Thier suche, um es wieder zu besteigen zum lange erswänschten Ritt.

Der Träger ber rothen Fahne und ber Kaib Racha, Ali-Rasch'di, jener würdige graubärtige Oberst der Escortemannschaft — welchem der übermäßige Genuß von Kussussungs so manche Stunde des schmerzlichsten Leibwehs und so manchen Klagelaut, ans Ohr des Ooctors Dominik gestöhnt, gekostet hatte — ritten wieder dem Gesandten voran. An der Spike bes Zuges aber ritt, gefolgt von einer Abtheilung rother Astars, der Commandant unserer disherigen Wachtmannschaft, der lange, schwarzbärtige, breitschultrige Kaid-el-Schech. Er sührte den Zug großentheils zwischen Gartenmäuerchen hin, statt durch die belebten Verbindungsstraßen, nach Neu-Fez hinüber. Hier sah das Volk in den Gassen und Kein Zeichen des Miswollens, der Feindlichseit, aber auch kein Abschiedsgruß wurde in der Menge laut ober sichtbar.

Bor bem Westthor, auf ber Ebene hinter ber setzen Seraimauer und ber langen Wasserleitung, zwischen ber breiten Landstraße und bem Wad-Fez, stand noch immer das ausgedehnte Zeltlager ausgeschlagen, das dem Hosstaat und ber militärischen Escorte des Sultans während der Reise nach Mikenäs und während des beabsichtigten Ariegszugs zur schützenden Unterkunst dienen soll. Das Gezelt des Sultans war in weitem Umkreis von einer hohen leinenen Wand umgeben, welche für dessen Wohnung im Felde denselben Zweck zu erfüllen scheint, wie die Seraimauern für den Palast des Herrschers in seiner Residenzstadt.

Nicht weit hinter ber Stelle am Wab-Reg, wo auf bem Bermarich unfer lettes Nachtquartier ftanb, verließ nun ber Weg bie große Landstraße, auf welcher wir bamals gekommen waren, und wandte fich zur Linken in füdweftlicher Richtung. Dorthin, etwa acht Stunden von Fez entfernt, liegt Mitenas, bie zweite Hauptstadt, bas Versailles und Botsbam ber Sultane Maroftos, ber Garnisonsort ber Schwarzen Garbe (von ben Spaniern "Moros del Rey", mit ihrem hiefigen Ramen "Botharies" genannt), die Stadt, in welcher fich, wie es heißt, die Schatfammer ber Rrone und bie größten Balafte, Garten, Thierparts, Stutereien befinden. Diefe Tour von acht Wegftunden war für uns auf zwei Tagemariche vertheilt. Der erftere, fürzere endete an einem ber Quellzufluffe bes Mtis, bem Bab-Roja, im Bezirt ber Ohamra. Ununterbrochen führt ber Weg über bie vielberühmte "fruchtbare Chene von Fez", boch immer näher an ben Gebirgszug Saroun (ober Serone) heran, ber, von Nord nach Sub gerichtet, zur Rechten ber Strafe mit icharf gezacten Gipfeln, wie mit einer fteilen Felfenbaftei, gegen bie Cbene ausläuft und abfinkt. In Babrbeit zeigt sich biese Ebene ihres gebräuchlichen Brabicats nichts weniger als würdig. Nur vereinzelte fleine Barzellen find mit Getreibe bebaut; fonft liegt bie meilenweite Flache, tros ber gablreichen Wafferläufe, welche fie überall burchzieben, faft als Bufte ba, beinahe einzig von Balmettogeftrup, nieberm Mimosengebusch und Difteln aller befannten und unbefannten Gattungen und Spielarten bebeckt. Auch einer thätigern unternehmungsluftigern Bevölferung, als bie jetige ift, murbe ber oft in breiten Streden zu Tage liegende Ralffelsboben unüberwindliche Hinderniffe eines ergiebigern Anbaues entgegenstellen.

Aber biese Hochebene ist von einer ungemein interessanten kleinen Thierwelt belebt. Heuschrecken und Sikaben von nie gesehenen Arten, Schlangen bis zu 4 Fuß Länge, Chamäleons, Lands und Wasserschildkröten und neben ben letztern in ben Bächen große Krebse, welche genau ben seitwärts friechenben Seekrabben gleichen, wurden von unsern sammeleifrigen Reises genossen sleißig aufgestöbert und in Menge gefangen.

Die Strafe, welche auch bier eben nur aus einem breiten Nebeneinander, einem Netwert von Jug- und hufpfaben besteht, wird start frequentirt. An der Menge von Reisenden zu Fuß, Pferbe, Ramel und Maulthier, Die einzeln, in fleinen Befellschaften, ober in großen Rarabanen uns entgegenkommen ober an une vorüberziehen, merkt man, baß fie zwei bevölferte hauptstädte verbindet. Ueber bie größern Bafferläufe spannen sich auf hoben gemauerten Bogen meift solid gearbeitete steinerne Bruden, welche inbeg nur felten ben reifenben Araber seiner lieben Gewohnbeit abwendig machen, bas Baffer bes Flusses zu burchwaten ober zu burchreiten. Nahe einer folchen Brude, neben ber eine bobe Dattelpalme und ein bichtlaubiger Feigenbaum bart am Uferrande ihr Haupt erheben, am hoben rechten Ufer bes Wab-Rbja, in beffen frhftallflarem Waffer Fifche, Rrabben und Schilbfroten fich in Scharen tummeln und auch ber weniger amusanten Gesellschaft mancher Schlangen nicht entbehren, in ber nächften Rabe eines Duars, murben bie Belte aufgeschlagen, wurde ber schöne Sommerabend und bie milbe Bollmondnacht von uns verlebt. Und sicher von jedem einzelnen mit lang entbehrtem Frohgefühl, bas nicht zum kleinften Theil bem Bewußtsein entstammte, aus Fez und bem uns anfangs so behaglich erschienenen, bann aber so unheimlich gewor= benen Saufe gludlich bie lebenbe Seele gerettet zu haben.

Mehr noch als die erste Tagereise bewies uns die zweite, daß dieses vermeintliche weite Flachland zwischen den beiden Hauptstädten nichts anderes als ein Hochplateau ist. Nach Remele's Messungen erhebt es sich dis zu 450 Meter über den Meeresspiegel. Man glaubt, über eine öde, einförmige, nach Südwesten hin unabsehbare Ebene zu reiten, und plötzlich sieht man sich hart am Rande einer wol 150 Meter tiefen Schlucht mit steilen theils lehmigen, theils felsigen Wänden, im Grunde von einem Bergstrom durchbraust, in dessen Ründen, oft in prächtigen Cascaden über Felsen stürzendes Gewässer das dichte breite Laub uralter Feigenbäume hereinhängt. In ihrem Schatten, zwischen blütenreichem wildem Oleander und an den grafigen untern Gängen der Wände weiden große Rinders, Ziegens und Schasserden, die dort unten klein wie die Thiers

figürchen einer Spielzeugschachtel erscheinen. Bier solcher Schluchten von verschiedener Breite und Tiefe paffirten wir mabrend biefer Tagereife: bie einen auf hochgewölbten Bruden über ihren Alug. zu benen wir zuvor am Abhange hinab zu reiten hatten, bie andern indem wir ben Fluß felbst burchritten. Sie überraschten burch ihre echt romantische lanbschaftliche Schönheit, beren Wirfung man um fo ftarter empfindet, als fie jebesmal fo ploplich mitten in ber Debe ber baumlofen monotonen Flache fich aufthut. Die hoben abwärts raufchenben und ichaumenben Bafferfälle, bas üppige Laub ber Feigenbäume, burch welches Weinstöcke ihre armstarken Reben winden, bas ganze Thal mit bem feinen murzigen Duft ber Traubenblüte burchhauchend, bie hoben flüfternben Schilfbeden und Dleanbergebuiche am Ranbe bes luftigen Gemäffers - biefe von ben fteilen Schluchtwanben eingebegte reizende Berborgenheit in ber Tiefe ubt einen innig erquickenben Zauber. Und wie angenehm steigert fich noch ber Reig, wenn man, bie Rubeftunde bes Renbeg-vous benutenb, in die fühle flare Flut felbst hinabsteigt und, auf einem Felsblock liegend, von ihren weißen Armen fich schmeichelnd umfangen und bie oben eingesogene Glut barin fühlen läft. Die neugierigen Schildfröten beeinträchtigen bies Bergnügen nicht im Wie gern sie auch ben Hals lang machen, ihn weit minbesten. aus ber Schale und ben Ropf aus bem Waffer herborftreden, um sich ben Gaft, ber in ihr naffes Bett tauchen will, zu betrachten. fo fahren fie boch im nächsten Moment mit unwiderstehlich fomischen Bewegungen, mit einem abnlichen Ausbrud bochften Schredens, wie ibn bie alten maurischen Weiber beim Anblid eines Europäers zeigen, und mit einer Schwimmgelenkigfeit, bie man ihrem plumpen Wesen kanm zutrauen sollte, in die tieffte Tiefe hernieber, fobalb man einen Schritt gegen fie bin thut.

Die schönste Schlucht, welcher ich für alle jene guten Gaben eine besonders dankbare Erinnerung weihe, ist die des Wad-Djedidi. Auch den übrigen Theilnehmern des Rendezvous an seinem User und des Frühstücks, das in der jedem Sonnenstrahl undurchdringslichen natürlichen Schattenlaube des uralten Feigenbaums und des Weinstocks am Fuß der Sandsteinklippe eingenommen wurde, wird dieser Platz vor manchen andern unvergeßlich bleiben.

Die steilste öbeste und reizloseste bieser Schluchten war die vierte, Ain-Toto genannt, welche eine starke Stunde vor Mikenäs noch einmal die Hochebene von Südwest nach Nordost durchschneidet. Jenseit derselben erkennt man bereits über dem westlichen Kande des Hochplateaus die plumpen viereckigen Thurmminarets der zweiten Residenzstadt Maroksos, und diesseits die langgestreckten Mauern, welche große Getreideselder und Delbaumgärten einfassen. Der Delbaumscheint rings in der Umgegend mit besonderer Borliebe cultivirt zu werden. Auch die nordwestlichen Hänge des nun in seiner ganzen Ausbehnung sichtbar werdenden nahen Saroungedirges sind die hoch zu den kahlen Gipfeln hinan mit dichten Olivenpslanzungen bebeckt.

Nach viertelftundigem Ritt auf ber breiten Lanbstrage zwis ichen ben ausgebehnten ummauerten Getreibe= und Olivengarten erreichte die Spite unsers Zuges einen seitlich am Wege haltenden Trupp von 15 Reitern. Der Pascha ober Amil von Mitenas hatte es nicht unterlaffen mogen, bier auf feinem Bebiet ben, wenn auch ichon auf ber Rudreise begriffenen, "Baschabor" zu bewillfommnen. Er machte einen febr gewinnenben Ginbruck: ein Mann von 24 Jahren, von tiefdunkler Sautfarbe, von rundlichem Geficht mit furgem fcmargem Bart, großen glangen= ben ernft und wohlwollend blidenben Augen und wenig gefrümmter Nase; in weißem Turban und weißem Burnus über weißer Unterfleibung, auf reich gezäumtem grauem Mulo reitend, eine ebenso würdevolle als anziehende Figur. Bor uns, am Sügel= ruden amphitheatralisch anfteigenb, burch eine tiefe Thalsenfung und eine von hoben Pappeln, Schilfrohr und einem Bach gefaumte breite Biefe in beren Tiefe von unserm Delberge getreunt, lag Mifenäs, phantaftisch von ber babinter nieberfinkenden Nachmittagsonne beleuchtet und wie in einen allgemeinen golbigen Duft getaucht.

Die Stadt zeigt sich hier in ihrer ganzen Längenausbehnung von Sübost nach Nordwest. Dort bezeichnen lange, einförmige, zinnengekrönte gelbe Mauern, überragt von einzelnen Moscheensthürmen, grünen Dächern und Bamwipfeln, ben Residenz= und Seraibezirk bes Sultans. Große Gärten bebecken die diesseitigen

Bugelbange mit einem dunkeln Dickicht von Drangen ., Del ., Granat= und Reigenbaumwipfeln, aus beren grunen Laubmaffen wie feurige Buntte bie scharlachrothen Granatbluten leuchten und bie und ba weiße Landhäufer hervorschimmern. Wenig mehr als bie rechte Salfte ber etwa zwei Begftunden betragenben Lange ber von unferm Standbuntt zu überblidenben Stadt nehmen bie Quartiere ber burgerlichen Bevolferung ein; hier brangen fich Die gelblich weißen flachgebecten Saufer ftufenformig binter- und übereinander zusammen. Befestigunge-Mauern und Thurme und Moscheen-Dacher und Minarets beben sich in großer Rahl boch aus biefem Gewirr ber niedrigen Gebäude empor. Das Ganze bietet burch Lage und Gruppirung einen fo großartigen und imponirenden Anblick, und ift boch zugleich in feiner Totalität fo mit Ginem Blid zu umfaffen, wie wenig mir befannte Refibeng-Aber wer in orientalischen Dingen einige Erfahrung befitt, läßt fich burch feine berartige Augenanficht mehr täufchen. Er weiß, bag alle biefe Stabte nur Blenber find, und bag ibr Gesammteinbruck keinen schlimmern Feind hat als ben Besuch ihres Innern. Auch Mitenas - wir haben es am folgenben Tage erfahren - macht feine Ausnahme von biefer Regel.

Auf der Wiese dicht am Fuß des langen Hügelrückens, den die Stadt bedeckt, war unser Zeltlager aufgeschlagen. Edris Pascha hat es für eine Pflicht der gastlichen Hösslichkeit erachtet, sich selbst in einem besonders für ihn errichteten Zelt und die seiner Sorge Andertrauten auf demselben Lagerplatz einzuquartieren. Auch dieser in so jugendlichem Alter zu einer so besdeutenden Stellung gelangte Herr ist ein naher Berwandter des Kanzlers Sidi-Musa, der für seine Familie, wie es scheint, mindestens ebenso gut zu sorgen versteht wie für das liebe maroktanische Reich.

Dicht an unserm Lagerplatz zur Linken vorüber führt bie Straße zu dem hoch am Bergrücken gelegenen Thore der Stadt hinan, nachdem sie den trennenden Bach auf einer steinernen Brücke überschritten hat. Un der andern Seite dieses Weges befinden sich die großen städtischen Waschplätze, ringsum von Mäuerchen eingefaßt. Auf den letztern und auf der Brüftung der Brücke saßen dom Augenblick unserer Ankunft an und während

bes hiefigen Aufenthalts ber Gesandtschaft am folgenden Tage die jungen Buben, aber auch die Alten, ja sogar viele zum Waschen dorthin gekommene schaubegierige Weiber und Mädschen mit mehr oder weniger enthüllten Gesichtern, die unermüdslich bald staunend, bald sich höchlich daran belustigend, zurusend, spottend und lachend, bald sich höchlich daran belustigend, zurusend, spottend und lachend, bald sichen und schücktern sich vor jeder Annäherung ähnlich wie die Schildkröten rasch verstedend, dem Treiben, Kommen, Gehen, Reiten der Fremden zusahen. Aber auch hier nicht eine einzige seindliche Miene oder Aeußerung, kein Anlauf zu einer wenn auch nur spmbolischen Injurie.

Mit Fez verglichen, ift Mitenas bie Stadt ber breiten Strafen und ber freien großen Blate; und ba feine Bevölkerungsziffer taum ben fünften Theil ber von Fez, etwa 20000 Röpfe beträgt, fo fieht es in feinem Innern viel leerer, öber und ftiller aus als in biefer erften hauptstadt. Wahrhaft unheimlich erscheinen im hellen Tageslicht besonders die endlosen Plate und Sofe bes Sultansquartiers. 3ch fann mir fchlechter= binge nicht ben pfpchologischen Broceg in ben Seelen eines ftabtegrundenden Fürften und feiner Baumeifter porftellen, welcher fie zu Anlagen biefer Art bestimmte. Alles barin scheint zwed- und Ein ungeheurer leerer, von hoben meift ichon wieber halbzerfallenen Mauern umgebener Blat reiht fich an ben andern ebenfo großen an. Thore mit mächtigen Sufeifenbogen führen aus biesem zu jenem. Hier und ba niften an biesen Mauern, burch Mäuerchen ober Schilfbeden gegen ben Blat und bie Strafe abgesperrt, fleine Lehmhütten, aus beren Thurlöchern erschreckte und erstaunte Frauen = und Kindergesichter hervorlauschen, mahrend uns im Beitergeben ein immer machfender Schwarm junger Burschen, halbnackter Anaben und in Beif gehüllter Manner folgt, welche fich bem begleitenben Solbaten als freiwillige Führer zugefellen. In ben Sofen und Berbinbungsgängen ift ber Boben auf lange Streden mit balb in ber Erbe begrabenen Schäften und Capitalen schöner Marmor-Sie follen für ben "Bluthund" Mulen Ismael, fäulen bebeckt. ben Sultan, welchem Mitenas um bie Mitte bes vorigen Jahrhunderts feine vorübergehende Blüte verdankte, zum Bau eines Balaftes aus Italien geholt worben fein. Der Bau warb

nie ausgeführt. Die Saulen liegen in Reihen nebeneinanber und bienen zu einer Art marmornem Anüppelbamm. Giner biefer öben Riefenplage umschließt einen Fischteich von entsprechenber Ausbehnung. Die langften Mauern umbegen und berbergen bie großen Luft- und Thiergarten, bie Pferde-, Antilopen- und Straukenkoppeln bes Sultans. Dag hinter anbern Rioste, Mofcheen, Palafte verftectt feien, verrath ein bier und ba über bie Mauerzinnen hinaussteigenbes grünglafirtes Riegelbach ober ein Thurmminaret. Gegen ben Blat bin, welcher biefes gange Residengquartier von bem Straffengewirr ber burgerlichen, handel- und gewerbtreibenben Biertel trennt, zeigt bie Mauer bes erften zwei gewaltige, von Zinnenthurmen über ftarten furzen Säulen flantirte Thore, grofartig in ber Anlage, in ben Berhältniffen, und ebenfo geschmachvoll als prachtig in ber Decoration aller Flächen burch vielfarbige maurifche Majolikafliefenmosaik. Aber auch biefe imposanten architektonischen Schöpfungen find langft bem Berfall preisgegeben, ihre untern Bartien bier weiß überfaltt, bort burch elenbe Breterverschläge verunftaltet. Unter allen längen- und Breitengraben bleibt eben ber Orient, ober richtiger ber Mohammebanismus fich barin gleich: er kann feiner innersten Ratur nach so wenig restauriren wie reformiren und somit auch nicht erhalten.

Die Bagare von Mitenas find, mas bie Ginrichtungen, bie hölzernen weinumrantten Gitterbacher über ben Saffen, bie feilgehaltenen Waaren, die Berfaufsstätten und bie geschäftlichen Manieren ber Sanbler betrifft, in fleinerm burftigerm Mafitabe bie Wieberholung berer von Fez. In befto ftarferm Gegenfat aber fteht bas Jubenviertel, bie Mellha, ber einen Stadt ju Statt in die elenbeften, engften, fcmutigften bem ber anbern. Bagden eingepfercht ju fein wie in Feg, erfreut fich biefer Theil ber Bevolferung von Mifenas bes Befites ber breiteften und längsten Sauptstraße, welche bicht an ber Innenseite ber nordlichen Stadtmauer hinläuft. Die bort Wohnenden und Sandeltreibenben find zwar ebenso wie in Jez zu bem unterscheibenben Haarschnitt und zum Berzicht auf bas Tragen von Schuben in ben Maurenquartieren gezwungen. Ihre breite Gaffe ift ungepflaftert und ebenfalls fein Mufter von Sauberfeit und reiner

Luft. Aber gegen die Existenz in den stinkenden Pesthöhlen und finstern Schmuzlöchern des Ghetto von Fez muß den mikenäser Stammesgenossen das Dasein in dieser lichten großen Straße, deren Breite mindestens der unserer berliner Breiten Straße gleichsommt, als ein wahrhaft gesegnetes und neidenswerthes erscheinen. Der Kleinhandel und das Kleingewerde wird sowol in den winzigen Butiken, welche sich in ununterbrochener Reihe zu beiden Seiten hinziehen, als auch unter improvisirten kleinen Schattendächern und fliegenden Berkaufsstellen mitten in der Straße, ungemein schwungvoll und lebhaft betrieben. Nur für einige Augenblicke gerieth diese Thätigkeit ins Stocken, wenn einer von uns, gefolgt von dem Schwarm einer sich freiwillig anhängenden Escorte, sich seinen Weg durch das Menschenzgebränge bahnte.

Wo bie Händler- und Handwerkerquartiere enden, beginnen wieder die labhrinthischen Gäßchen zwischen den schmuzigweißen Mäuerchen, hinter benen sich das intimere Leben der maurischen Bevölkerung verbirgt, soweit es nicht durch nackte und halbnackte braune Kinder mit komisch geschorenen, bezopften und nur zu häusig grindbedeckten Köpschen, durch schmuzige, Wasser und Kinder schleppende Weiber mit halbverbeckten Gesichtern, durch am Boden hockende oder Wasser in Schläuchen umhertragende und mit Schellengeklingel ausbietende Neger und durch mausrische Männer nach außen hin vertreten wird.

Mich hatte eine mehrstündige Durchwanderung der Stadt, in beren Gassen dem Fremden, ehe er es gewahr wird, Richtung und Weg bald vollständig abhanden kommt, am Bormittage so lange von unserm Lager ferngehalten, daß ich zu spät dasselbst eintraf, um mit der Mehrzahl der andern Herren der an uns alle ergangenen Einladung des Pascha Edris zum Frühstück in seinem Gartenhause noch Folge leisten zu können. Ich bedauerte indeß diese Berhinderung keineswegs. Auch dann nicht, als die zurücksehrenden Gäste ihrer dortigen Aufnahme und selbst der Bewirthung "preisend mit viel schönen Neden" gedachten. Sie sei durchaus vortrefslich gewesen, auch nach europäischen Begriffen. Habe doch sogar der Wein, freilich der gesochte sogenannte Judenwein, nicht gesehlt. Und etwas, das

sich bem schönen Garten, ber behaglichen Wohnung und ber berge lichen Liebenswürdigkeit bes Wirthes vergleichen ließe, hatten sie bei allen Großen bes Sultanshofes zu Fez nicht gefunden.

Am Nachmittag kam unser gastfreundlicher Beschützer, uns zu einem Besuch ber Seraigärten abzuholen. Wir ritten lange auf der Höhe des Delbergs, der diesem Theil der Stadt gegenüberliegt, dahin, damn in ein tieses Thal hinunter, und jenseit des dort fließenden Baches wieder auf schwierigem, felsigem Bege zwischen Aloë-, Cactus- und Schilfrohrhecken und Gartenmauern den Bergrücken hinauf, welchen die lange südösstliche Mauer dieses äußersten Theils der Seraistadt frönt. Durch ein Außenthor in deren Bezirk hineingelangt, hatten wir eine neue Folge jener großen und kleinen wüsten Plätze und dazwischen weite von Mauern umgrenzte Felder zu durchreiten. Es war unmöglich, irgendeinen Plan ihrer Anlage zu errathen. Durch ein offenes Portal warfen wir einen flüchtigen Blick in einen großen Garten, ohne ihn jedoch zu betreten.

Der trot bes raschen Tempos wol brei Biertelstunden mabrende Ritt enbete vor bem Thore zu einem muften leeren Borhof eines zweiten größern Hofes, in welchem mehrere bunfle Chpreffen von fo riefiger Sobe und Starke und fo ehrwürdigem Alter aufragten wie die im Garten ber Billa d'Efte zu Tivoli. biesem Bofe standen bie Bengste bes Sultans (bie Beschäler feines Geftüte), aus vorgebundenen Futterfacen freffenb. prächtige ftarte Thiere, entsprachen fie in ihren Rörperformen, in bem gangen Charafter ihrer Geftalt boch febr wenig unfern Borftellungen von arabischen Raffepferben. Gin überstarter, breiter und bider Hale, ein fleiner Ropf, ftarke fast fcwere Glieber und die "abgeschlagene", in rascher Reigung vom Rreut zum Schweifansat absteigende Croupe war allen gemeinsam. Besonders durch die erstern bieser Eigenschaften erinnern sie lebhaft an jene Pferberaffe, bie, nach ben antiten Reliefe und Statuen zu schließen, im alten Hellas und Rom beliebt gewesen und vermuthlich gezüchtet murbe. Diese Aehnlichkeit wird bei ben Pferden, die bas vierte Jahr noch nicht erreicht haben, noch badurch vermehrt, daß man ihnen die Mahne wie einen ftraff aufstehenden turgen Ramm ichert, mabrend ber Schweif fast

bis zur Form eines Biberschwanzes zugestutt wird. In manschen dieser Hengste wollten die gründlichen Sachkenner aus unsserer Gesellschaft unverkennbar normannisches Blut finden. Die südöstliche Mauer trennt den Hof von der Stutensoppel. Wir betraten durch eine Bogenpforte diesen ungeheuern mauerumzirkten Weideplan von gut 2000 Schritt Breite, dem sich, nur durch einen Graben mit Dornhecke davon geschieden, ein ziemlich ebenso großer anschließt. Wir meinten, etwa 150 bis 200 Stuten, viele mit ihren Füllen, auf der grünlichen Fläche, die ihnen inses bereits wenig mehr als Disteln zur Nahrung bot, herumsschweisen und weiden zu sehen. Der Pascha aber versicherte, es seien 500 Stück. Durch außerordentliche Schönheit schienen uns die, welche wir sahen, nicht gerade ausgezeichnet.

Zu sonderbaren Weibegenossen haben sie die großen Strauße, angeblich 60, und die Antisopen des Sultans. Aber scheuer noch als arabische Frauen entzogen sich jene Laufvögel durch schnelles Davonstürmen unserer nähern Betrachtung, indem sie ihren seltssamen rapiden Trablauf erst an der fernsten Mauer endeten. Bon den weniger argwöhnischen Antisopen kamen etwa zehn Stück nah und näher zu der Grabenhecke heran, immer aber noch sern genug bleibend, daß wir eben nur ihre allgemeinste Form zu erkennen vermochten. Ewig schade, daß dem Sultan nicht eingefallen war, auf diesem Terrain ein kleines Offizierserennen oder eine hübsche Straußen- und Antisopenhetze für beutsche Neiter und Jäger zu veranstalten! Mehr als einer unserer Gesellschaft schien ihm ernstlich deshalb zu grollen.

Dem liebenswürdigen Amil Edris aber fühlten sich alle für seine freundlichen Bemühungen um ihren Rugen und ihr Bersgnügen zu ganz besonderer Erkenntlichkeit verpflichtet. Wir hatten bereits in der Djerarda von den uns dort begegnenden Herren der französisischen Gesandtschaft gehört, daß sie denselben während ihres Aufenthalts in Mikenäs durch zwei Liebesgaden höchlich erfreut hätten: durch das Geschenk eines Revolvers und durch fleißiges Einschenken von Champagner, dem sie einen unsichuldigen Namen gegeben, um des Gastes religiöse Scrupel zum Schweigen zu bringen.

Es wurde beschloffen, in ähnlicher Weise zu verfahren. Als an bemfelben Abend ber zum Thee Eingelabene nach bem Diner im Belt bes Befandten erschien, murbe ibm, nach einer feierlichen Ansprache burch ben Oragoman, ber zu biesem Zwede opferwillig hergegebene Sufarenoffizierfabel bes Grafen Seberr als Erinnerungszeichen feitens ber Gefanbtichaft überreicht. erfichtlich aufrichtigem Wohlgefallen nahm er bas Gaftgeschenk bantenb und Sanbe ichüttelnd entgegen. Als bann ber bereit gehaltene Sect bie Pfropfen fpringen ließ und in ben Biergläfern perlte, manbte fich ber rechtgläubige Befenner bes Propheten mit besorgter Frage an ben Dragoman. Aber bie Antwort beffelben: "Limonata, limonata!" beruhigte ihn fofort über bie Spirituelofigfeit bes Betranks und beffen Unschäblichkeit für fein Seelenheil, und er trant, trot einem preußischen Lieutenant, immer ein volles Bierglas auf Ginen Zug leerenb.

Die burch alle Enttäuschungen noch immer nicht abgeschreckten ober hoffnungslos geworbenen Nimrobe unserer Gesellschaft wandten sich in biesem geeigneten Moment mit ber Bitte um bestimmte Austunft an ben hoben Gaft, ob es hier in Maroffo nicht boch noch lowen "hätte" und zu jagen gabe. Das schien ben Herrn gerade ins rechte Fahrwaffer ju bringen, bas beißt bie Schleufen feiner Erzählungeluft zu öffnen. "Gewiß hatte es Löwen hier, und zwar nur anderhalb Tagereisen von Mikenäs. Er felbst und ein guter Freund von ihm batten bie merkwurbigften Gefchichten mit gelben und fcwarzen lowen erlebt." Und nun folgten - wir hielten kaum bas laute Lachen gurud - bie uralten allbefannten Geschichten aus bem "Kinberfreunb": bom Löwen, welchem "fein Freund" ben Dorn aus ber Tape gezogen, wofür er bemselben bann immer bankbar geblieben sei und ibm jeben Morgen bie eigene Beute als Muna überbracht habe, zuweilen fogar ein ganges Dromebar; vom Löwen (bei uns fpielt ein Bar biefe Rolle), bor welchem fich "fein Freund", nachbem er die Bestie angeschoffen, auf den Baum gerettet, wo er vier Tage lang auszuhalten und fich von Blättern zu nähren genöthigt wurde, ba ber Lowe nicht vom Fuße bes Baumes wich, als bis ihn endlich ein anderer erlegte. Der Bascha fteigerte fich zu immer fühnern Geschichten: von ber gezähmten Löwin in

bes Sultans Seraigemächern, welche bemfelben in Mifenas immer voranschreite, ihre Unhänglichkeit an seinen Bater Abberrhaman nun auf Muley - Saffan übertragen habe, gegen andere aber oft bie schrecklichften Dinge unternahme, von benen fie nur burch einen bestimmten Griff an bie Rehle abgehalten werben tonne . . Es war bobe Zeit, als ber Erzähler sich plöglich mit rascher Bewegung vom Stuhl erhob und mit kurzem Abschiedegruß bas Belt verließ. Wir hielten uns nicht länger. Das Belächter brach los wie ein Sturm mit elementarischer Selbst unfer in Jagberlebnissen und Jagbgeschichten Gewalt. fo unübertroffener junger Bilb- und Raugraf mußte mit einftimmen, er, ber ftets behauptet: "über Jagbgeschichten lachten und an ihnen zweifelten nur folche, bie felbst feine Jager feien; benn es paffirten, auf Ehre, wirklich auf ber Jago bie fonberbarften und unglaublichften Gefchichten."

Wie es scheint, geht es ben afrikanischen Jägern bamit genau wie ben beutschen, und auch ben Jagbgeschichten-Erzählern.

## XIX.

## Bon Mifenäs wieder zum Sebû.

Lager auf bem Klippenufer bes Oceans. — Ein Unfall und seine Folgen. — Jäger-Freuden und Träume. — Mikenäs von der Rückseite. — Im Saroungebirge. — Heilige Stätten. — Das Haus des Pharao. — Die westlichsten Spuren des alten Rom. — Ländliche Socials und Moralsstudien. — Portugiesische Gesandtschaft. — Ein unheimlicher Lagerplatz.

Zeltlager bei El-Arnisch (Larasch), 4. Juni 1877.

Vor uns in der Tiefe liegt wieder die ungeheuere blaue Kläche bes Atlantischen Oceans. Brausenb wälzt er seine langen schaumgefrönten Wogen gegen bie Uferbucht und ben Juk ber fteilen bunkeln Ralksteinklippen, welche von bem fanft geneigten Hochplateau, ber Stätte unferes heutigen Lagers, gefront find. Die wuthende Brandung fnirscht bort unten um wilb burcheinandergeschleuberte Releblode, beren tiefbraunes Gestein berausragt aus bem weißen fie umzungelnben und umsprühenben Gifcht. Eine Strede weiter gegen Rorben bin fteigt auf ben ins Meer vorspringenden Klippen die weißlichgraue plumpe Masse bes alten portugiesischen Castells von El Areisch mit seinen runben niebern befuppelten Edthurmen über ben Binnen ber untern Berthaibigungsmauern empor. Deftlich schließen sich unmittelbar baran bie weißen flachgebeckten Säuser und bie graugelben Mauern ber kleinen Kuftenstadt, jum größern Theil verbeckt burch bas höbergelegene Blateau zwischen ihr und unserm Lagerplat und burch bie Aloeheden auf bemfelben, aus benen, wie mächtige Canbelaber, in langen Reihen bie bis 15 fuß

hohen Blütenträger kerzengerabe und stark wie junge Fichtenstämme sich erheben. Und noch weiter im Westen, jenseit bes Castells, das uns die Mündung des Kas dort an seinem Fuse verdirgt, zieht sich der gefürchtete flache sandige Strand gleich einem hellen gelblichen breiten Bande zwischen den niedrigen Dünen und der weißen Linie der Brandung hin, die in der letzten Ferne, im Dunst des Horizonts sast verschwimmend, ein hohes Borgesbirge, das nur Cap Spartel sein kann, die Aussicht schließt.

Es bünkt uns allen der schönste Lagerplatz auf der ganzen bisherigen Reise. Selbst die Enrages der kleinen Partei der "Afrikamüden" unter uns hatten nichts dagegen einzuwenden, daß hier ein Ruhetag, der heutige, den Marsch der Karavane unterbräche. Auch die Vorliebe einer Schlangenart von vier dis sünf Fuß Länge und graugrünem Geschupp, welche die Mauren als sehr giftig bezeichnen, für die distelreiche Hochebene, auf der unsere Zelte stehen — eben wurde eine solche Mitbewohnerin durch einen von den Leuten der Escorte unter wüthendem Geschrei erschlagen —, kann uns die Freude an diesem Aufenthalt, an dieser Luft, an diesen immer wiederholten markerfrischenden Bädern in der Brandung und an diesem prachtvollen afrikasnischen Sees und Landschaftsbilde nicht verleiden.

Und je rascher das Ende der Reise herannaht, desto lebhafter empfindet beinahe jeder doch den ganzen einzigen Werth
und Reiz dieser Wandertage, und gern möchte er ihre Zahl
vermehren, da er ihren flüchtigen Stunden nicht Halt gedieten
kann. Das in Fez schließlich so dringend gewordene Verlangen
nach beschleunigter Rückehr überwog diesen Reiz wol nur bei
zweien in unserer Gesellschaft. Alle andern beklagen nichts
so sehr als den leidigen Unfall, welcher die undorhergesehene
Beschleunigung unsers Rückmarsches und die Abkürzung seiner
Dauer um fünf bis sechs Tage veranlaßt hat.

Dieser Unfall traf gerade die Hauptperson der Gesandtsschaftskaravane, den Ministerresidenten Weber selbst. Ein unsglücklicher Sturz am zweiten Tage, einige Stunden vor Mikenäs, verursachte eine Zerrung der Sehnen am Schultergelenk seines rechten Oberarms, welcher dadurch für längere Zeit unbrauchbar gemacht wurde. Bährend des Ruhetages vor jener Stadt stellte

sich mehr und mehr die Nothwendigkeit heraus, den Marsch mit Vermeidung jedes überflüssigen Umwegs in, so weit als noch möglich, directer Richtung nach Tanger sortzusetzen. Freilich ist diese Möglichkeit einigermaßen eingeschränkt. Denn die von der ursprünglich vorgezeichnet gewesenen Route berührten Ortschaften wurden bereits durch Boten zur rechtzeitigen Lieserung der "Muna" angewiesen. Soll nun die Route geändert werden, soll sie durch andere Gediete, durch andere Städte und Duars sühren, so müssen wieder neue Boten zu diesen vorausreiten, um ihnen die frohe Kunde von dem bevorstehenden Besuch zu bringen und ihren Gemeinden die Pflicht recht deutsich einzuprägen, wonach sie an den genau sixirten Tagen die bewußten reichlichen Liebesgaben bereit zu halten haben.

Aber im vorliegenden Falle blieb keine andere Wahl; ber Umweg nach Süden zu über die Küstenstadt Rabat wurde aus dem Programm gestrichen. Aber um der Gesellschaft doch nicht gänzlich die gehoffte Freude zu zerstören, daß sie neue Wege, Landschaften und Orte auf dem fernern Rückmarsch noch kennen lerne, wurde davon abgesehen, letztern ganz auf der bekannten Straße des Hinwegs zu machen; er sollte mit dieser nur an zwei Tagen zusammenfallen.

Für ben Ministerresibenten, welchem bie Lähmung seines rechten Arms bas Reiten schwierig machte, war noch im Lager zu Mikenäs von arabischen Tischlern ein hölzerner Palankin angesertigt worben; zwischen bessen Tragstangen ging, wie in einer Gabeldeichsel, voru und hinten je ein Maulthier, über beren Rücken sie durch Stricke besesstät wurden. Ein Neger schritt neben dem vordersten Thiere her, um es zu lenken und anzutreiben, ein anderer neben dem Palankin, um ihn möglichstim Gleichgewicht zu halten, was zuweilen seine Schwierigkeiten hatte. Ja bei steilen, aufgeweichten Gebirgswegen, wie wir sie stellenweise zu passiren hatten, steigerten sich dieselben zur Unmöglichkeit, und der Gesandte zog dann vor, solche Strecken zu Tuß zurückzulegen.

Als wir am Morgen bes 29. Mai von unserm Lagerplat vor Mikenäs zum ersten mal mit bieser Tragbahre aufbrachen, hatte ber ganze Zug burch fie eine gewisse Feierlichfeit angenommen. Er mochte einigermaßen an ben ber Rinber Israels mit ber Bundeslade erinnern, wie er über bie Hochebene babertam: hinter bem Trager bes rothen Banners und ber schwerfälligen Majestät bes Raib Racha biefer schwebenbe, an ben Seiten offene große Holgtaften mit weißem rundbogigem Leinenbach und flatternben hellen Borhängen, geftützt und geleitet von ben beiben Schwarzen, gefolgt von Bewaffneten und bem langen Troffe ber Packthiere, Reiter und Treiber. war die während ber frühern Märsche noch ziemlich geschloffene Ordnung in ber Gesammtheit ber Karavane nun weit mehr als vorbem aufgelöft. Das für bie "Bunbeslabe" nothwendig gebotene und infolge bessen auch von ber Escorte eingehaltene Tempo ber Bewegung wurde nun ein fo langfames, bag es ber Mehrzahl wenigstens ber beutschen Reiter physisch und moralisch unmöglich zu sein schien, basselbe auch für sich und ihre Pferbe einzuhalten. Man sprengte in Gruppen und vereinzelt voraus, sicher, daß ja die ganze Karavane entweder an einem etwaigen Rendezvousplat ober boch am vorherbestimmten Ziel bes fünf- bis fiebenftundigen Tagemarsches fich wieder jusammenfinden muffe. Die immer fast zwei Stunden bor ben anbern abgehende Borbut hatte ja bie erften, wichtigften Zelte an biefem Biel, auf bem Blage bes nachften Nachtquartiers, bereits aufgeschlagen, und bie leuchtenben weißen Leinwandkegel biefer Luftigen Gebäube ließen gewöhnlich weithin schon bie Stelle auch für ben Führerlofen ertennen.

An Führerlosigkeit aber hatte sich jeber vom ersten Tage bes Rückmarsches an gewöhnen müssen. Ein Theil ber ursprünglichen Reiters und Führerescorte war mit der Leiche des armen Wachtmeisters schon vier Tage vor uns abzegangen, ein anderer war der Kamels und Maulthierkaravane beigegeben worden, die das überslüssige Gepäck nach Tanger brachte. So blieb denn dem eigenen Ortssinn dessen, der sich von der Fahne und von der Bundeslade entsernte, allein überlassen, den rechten Weg aussindig zu machen. Ohne gelegentliches Abirren einzelner vom richtigen Wege geht daher seitdem kaum ein Tag vorüber. Vor allen unsere Jäger, deren Leidenschaft, deren Hoffnung und Ilusson, vermöge welcher sie immer

noch von Wilbschweins- und Schafaljagben träumen, nicht nur ungebrochen, sondern täglich im Wachsen ist, dispensiren fich auf bem Rudmariche burchaus von jeber Heeresfolge in Reih und Glieb. Auf ihren bereits gut zugerittenen ichnellen Pferben burchmeffen fie, weit voraus, rudwärts und nach allen Seiten bin vom Zuge abschweifenb, bie boppelte und breifache Beglänge ber Tagereise. Die weißen Kort- und Schleierhüte ber Grafen Seberr-Thog und Stolberg, bes herrn von Raltstein und bes meift einsam schwärmenben, europamuben, scheinbar vornehm avathischen und blafirten, und boch so zäh und eifervoll feine Zeit ausnutenben, im Jagen, Reiten und Malen gleich virtuofen und unermüblichen Baron Barnbühler verschwinden oft für Stunden in ber Beite ber Cbene ober hinter ben fernsten Sügelfetten, um ploblich an gang unerwarteten Stellen wieber aufzutauchen. Und wenn bie Berren bann im Galop babergefturmt tommen, fehlen sicher nie am Sattelknopf ein paar Trappen, Feldhühner, Tauben, Falten, Beier, ober ein großer Abler, die sie im Fluge mit den kaum jemals fehlenden Rohren vom Sattel her aus ber Luft heruntergeholt haben - eine allerdings nur gering geachtete Entschädigung für bie immer gleich vergebens gesuchten und erhofften Saue, Wölfe, Gazellen und all bas "Löwenklein", welches ihnen die Phantasie in ber Heimat als fichere Beute vorgespiegelt batte, und beffen Erlegung die Jagdgeichichten mahrheiteliebender Baschas und Kaids, wie die des Amils Ebris von Mitenas, boch noch als möglich in Aussicht ftellten.

Dieser interessante Gastfreund und Erzähler verrieth am Morgen des 29. Mai ziemlich bentlich, trotz seiner tiesbraumen Gesichtsfarbe, die natürlichen Wirfungen und Folgen des Trinfens der fränkischen schäumenden "Limonade" aus großen immer auf einen Zug geleerten Biergläsern. "Perser nennen's Bidamag budan, Deutsche sagen: Katenjammer." Bielleicht war es diese tieswehmüthige Stimmung, welche ihn mit ein paar armen alten Juden so gnädig versahren ließ, die, ich weiß nicht welches Vergehens angeklagt, vor ihn geführt wurden, sich jammernd und zitternd zu seinen Füßen warsen und seine Kniekusgeben, in der Remelé ihn noch kurz vor unserm Auf-

bruch vom Lagerplat photographiren follte, sowie bie Haltung ber Banbe und bie Falten feiner verschiebenen Burnuffe und Haits bemgemäß arrangirt, als jene Unglücklichen mir wieber alles verbarben. Möglich auch, daß hauptsächlich ber Rücksicht hierauf bie flebenben, angftvollen Gunber es zu banten hatten, bag er fie schließlich mit einem arabischen: Bascholl! gnäbig entließ und, nach ihren bantbaren Ruffen auf feinen guß und ben Saum seines Saits ju schließen, fie ftraflos beimschickte. 3ch möchte indeß nicht barauf schwören, daß ihr gebeugter Rücken biesmal wirklich ohne Prügel, ober ihr Gelbbeutel ohne gründlichen Aberlaß geblieben fei. Auf einen Wint ber Augen bes hoben herrn machten fich wenigstens zwei seiner Maghazenis auf, um ben bereits Davongeeilten nachzugehen. Sie mochten wol in ben Mienen ihres Gebieters beutlich genug zu lesen versteben, um genau zu wiffen, mas fie ben Entlassenen in beffen Auftrage noch nachträglich mitzutheilen hatten.

Mikenäs erscheint, wenn man ben Ort in nördlicher Richtung verläßt, immer schöner und reizvoller. Der ganze breite Bergrücken, bessen Höhe die Stadt frönt, ist an seinem bortzu gekehrten Abhange mit dichten üppigen Gartenwalbungen von Oliven-, Granaten-, Feigen- und Orangenbäumen bebeckt, welche, durch sorglich geleitete Flußarme und Bäche reichlich bewässert, die prachtvollste Fülle des Landes und des Fruchtreichthums entwickln. Wol eine halbe Stunde weit zieht sich dies Meer von wogenden silbergrauen und saftiggrünen, mit den Scharlachblüten der Granaten durchstreuten Wipfeln hügelab und in den nächsten Thalschluchten hin. Aber noch weiter hinaus erstrecken sich die äußersten Mauern von Mikenäs, welche man noch an den Hängen der entferntern Berge emporsteigen und hinter den Fruchtbaumwäldern weite Strecken theils unbedauten Gebiets, theils einzelner Getreibeselder umfassen sieht.

Unser Weg führt, das Hügelland hinauf- und hinabilimmend, über kahle wie über getreidereiche Kuppen, durch kleine zwischen Dleander- und Palmengebüsch rieselnde Flüsse, immer der hohen Kette des Saroungebirges entgegen. Nach dreistündigem Ritt ist der höchste Kamm desselben von uns, die wir vorausgeritten waren, erreicht. Hier oben steinig und kahl, prangen biese Berge an ben untern Hängen im Schmuck ausgebehnter Olivenpflanzungen. Einige Ortschaften mit steinernen Häusern werben auf den mittlern Terrassen beider Seiten des Gebirges sichtbar. Und jenseits vor uns im Norden auf einem noch fernen niedern Hügelplateau ein paar weiße Zelte. Bater Sitsu war also mit der ersten Karavanen-Avantgarde schon auf dem Lager-plate dieses Reisetags eingetroffen.

Die Bahl besselben war eine sehr glückliche und willsommene. Diese Nordwestabhänge und Högelfortsätze bes Saroungebirges sind in doppelter Hinsicht classischer Boden. Hier sollen jene noch wenig durchforschen mächtigen Ruinen liegen, die von der einstemaligen römischen Herrschaft auf mauritanischer Erde Zeugniß geben. Und hier auch liegt jene maurische Stadt, welcher das in ihren Mauern eingeschlossene Grab des Baters von Edrisben-Edris, des Gründers von Fez, Muleh-Edris, ihren Namen und ihre Heiligkeit verlieh.

Ihre fteinernen lichten Saufer und Moscheenthurme fchimmerten zwischen ben sie rings umgebenben Olivenwalbungen von bem Gebirgeruden herüber, an welchem fie fich in bochft pittorester Gruppirung aufbaut, uns einlabend entgegen. Ginige ber Berren fetten ihre Pferbe in Galop, um, bom Wege abbiegenb, ber kaum eine halbe Meile feitlich bavon gelegenen Stabt einen kurzen Besuch zu machen. Wir begriffen nicht, warum ber nächfte Maghazeni, gang gegen sonftige Gewohnheit, ploglich fo laute beftige Worte ausstieß, welche ftarten Bermunichungen gegen bie Reiter fehr ähnlich klangen. Erft im Lager erhielten wir burch ben Raib Racha bie Erklärung. Er fam eigens ins Belt bes Ministerresidenten, um biefen zu bitten, bag er uns bor einer Annäherung an bie beilige Stadt aufs ernftlichfte warnen Sie und ihr gauger näherer Umfreis fei für Richtmohammedaner schlechterbings "Tabu", und er könne niemand vor Insulten fcuten, ber biefen Bann zu brechen magen follte. Rum Glud war ben Unfern, welche bereits, biefes Berbots unfundig, bortbin ju reiten unternahmen, bie Strede ichlieflich ju weit erschienen, und sie hatten von felbst bie Absicht aufgegeben.

Auch Rohlfs hat, feiner Mittheilung nach, bei langem Aufenthalt in Mifenas und trot feiner confequent burchgeführten Maske als gläubiger Mohammebaner, es nie zu erreichen vermocht, sich bieser heiligen Stadt zu nähern; nicht einmal so weit, daß er jene römischen Ruinen zu Gesicht bekommen hätte, welche, eine halbe Weile nordwestlich von ihr auf dem Rücken eines langgestreckten niedrigern Hügels gelegen, seiner Ungewißsheit über die einstige Stelle des antik-römischen Volnbilis, der im Itinerarium des Kaisers Antoninus verzeichneten Stadt, ein Ende gemacht haben würden.

Die Bobenerhebung, auf beren biftelreichem Blateau unfer Beltlager aufgeschlagen wurbe, war nur eine Biertelftunbe Begs von jenem entfernt, aber burch ein tief eingeschnittenes, von einem Bach burchflossenes Thal von ihm getrennt. Bon hier aus gesehen, erscheinen bie Ruinen als brei voneinander gesonberte, bereinzelte, fast formlose graue Mauerreste von mäßiger Sohe. Sobald wir ben täglichen Rampf zur Eroberung ber unentbehrlichften Zeltgerathichaften aus ber von ben Badthieren abgelabenen Gefammtmaffe: ber Strohmatte für ben Boben, bes blechernen Baschgefäßes, bes Tisches und Stuble. heute glücklich bestanden und biefe immer von Concurrenten bart beftrittene Beute in unferm Leinenhaufe gesichert hatten, arbeiteten wir uns burch bie Difteln, bie Stoppeln und all bas stachlichte burre Geftrupp bes Bobens zu ber Ruinenftatte binburch. Weit vor ihr ichon liegen große regelrecht behauene Sanbsteinquabern über ben Boben verftreut; immer bichter, je naher ben Gebaubereften. Das erfte, am meiften nordweftlich vorgeschobene Fragment besteht aus einem Stud Band von etwa breißig guß Bobe und einem rechtwinkelig barangefügten niedrigern Mauerwert; in letterm öffnete fich gegen Beften ein machtiger Rundbogen, von tem aber nur noch ein geringer Theil, wenig mehr als ber Ansatz über bem Wandpseiler fich erhalten hat. Alles ift aus Quabern von etwa vier Fuß Länge und zweiundeinhalb Fuß Sohe aufgeführt, die anscheinend nicht burch Mörtel verbunden waren. Die Meißelarbeit an ben Blieberungen wie bie gange architettonische Anlage beutet auf ein Wert ber fpatern Raiferzeit.

Hundert Schritte weiter gegen Sudost über Trummerstude im Distel = und Mimosengestrupp fletternb, treffe ich auf bie

zweite Ruinengruppe. Sie ift von ber britten, aufrechtstebenben ziemlich genau vierzig Schritte in fühlicher Richtung ent-Balb ergibt fich beutlich, bag biefe beiben zu einem gemeinsamen architektonischen Bangen geboren. Es murbe mir ameifellos, bag es bie Geftalt einer breifdiffigen Bafilita gehabt haben muß, beren Langsachse von Gub nach Nord gerichtet war. Das Mittelschiff öffnete fich nach bem Gingang und Ausgang bin mit einem rundbogigen Thor von funfzehn Schritt Breite. An ben innern Wanbseiten biefer Thore traten forinthische Salbfäulen beraus. Gin vier Schritt breiter Bandpfeiler trennte biefes große Mittelportal von ben ebenfalls je vier Schritt breiten fleinern Rundbogenthoren bes öftlichen und weftlichen Seitenschiffs. Gine starte Mauer mit fraftig auslabenbem Gefims ichlog ben Bau an ber öftlichen und weftlichen Langfeite ab. 3m Innern waren bie Seitenschiffe von bem Mittelfchiff, wie es fcheint, burch Reihen uncannelirter forinthischer Säulen gesonbert. Bor bem nördlichen und bem füblichen Ausgange befand fich noch je eine Borhalle von fieben Schritt Tiefe.

Was von biefem ftattlichen, wenn auch in ben Verhältniffen wie in ber Ausführung bereits ziemlich plumpen und roben Bauwert aus ber römischen Decabence aufrecht ftebt, ift ein Stud ber füblichen Borhallenmauer, bas sübliche wie bas nörbliche Bogenportal bes westlichen Seitenschiffs, ferner einige Quaberlagen von ben Mauerpfeilern ber entsprechenben Gub- und Rordportale bes öftlichen Seitenschiffs und ber großen Mittelthore, mit ben furgen Stumpfen und Bafen ber Balbfaulen. beiben noch obenfitenden Rundbogen find burch bas allmähliche feitliche Ausweichen ber Mauerpfeiler und ben Druck ber noch barüberliegenden Quabern fast zur Form bon Rorbhenkelbogen herabgebrückt. Die langen Augenwände find, fei es burch Erdbeben ober burch bie allgemeine Löfung aller Fugen bes ganzen Baues, nach außen hin zusammengefturzt. Die Trummer bes westlichen wurden verstreut und vertragen; die bes öftlichen liegen meift, Quader für Quader, bis jum Bebalf noch fo beifammen, daß ihr einstiger Zusammenhang nur gefnickt, aber kaum stellenweise burch Luden unterbrochen erscheint. In bem von

1

Difteln überwucherten Trümmerfelde zwischen bem Nord- und Subende ber Salle und außen ringsumber liegen zwischen ben oblongen Blöcken Fragmente von Säulenschäften und korinthische Capitale, beren Akanthusblätter aber nur in ber allgemeinen Form aus bem Roben gemeißelt find. Wie unfere Araber verficherten, bestehen bier unter bem Boben noch tiefe Reller und Bange, bie, an verschiebenen Stellen ber Trummerftatte munbend, weithin ben Sugel burchziehen. Die Ruinen felbst nennen fie "Rafr Faroun", Haus bes Pharao. Mit bem Namen Pharao bezeichnen fie nämlich noch immer einen gewaltigen Fürften, einen Erbauer von Paläften, bie wegen ihrer Bucht und Größe ihnen als burch Zauberfraft entstandene Wunderwerke erscheinen. Bon dem Römerreiche ift ihnen längst jede Erinnerung ent= schwunden. Um so fester und unaustilgbarer lebt bieselbe noch in ihrer Sprache fort: "Rumi", Romer, nennt auch ber heutige Mauritanier jeben Europäer.

Aber wer erbaute in Wirklichkeit einst bieses "Haus bes Pharao"? Diente es als Tempel, als Versammlungs-, als Gerichtssaal? Die Trümmer schweigen barüber, und die anstifen Ueberlieferungen auch. Nicht völlig so stumm sind die Steine dieses Ruinenfeldes in Bezug auf den Ort, zu welchem der Bau und der ihm nahe benachbarte, wenn auch schwerlich unmittelbar mit ihm verbunden gewesene gehört habe. Schon ehe ich mich von unserm Lagerplat zu dem Gange hierher aufgemacht, war mir durch einen Boten von Remelé und Dr. Mohr, welche bereits dort herumzustöbern begonnen hatten, die Melsdung zugekommen: sie hätten einen Stein mit einer Inschrift gefunden, ich möge ihnen dieselbe copiren helsen.

Es war ein oblonger Stein von einem halben Meter Dicke und etwa zwei Meter Länge zu ein Meter Breite, ber an ber Westseite ber einstigen Basilika zwischen andern Blöcken in den Disteln lag, mit der Oberkante im Boden, die untere, zum Theil abgetrümmert, mehr aufwärts gerichtet. Durch die Länge der ganzen Platte geht ein hier breit beginnender, nach dort sich verengender Spalt. Eine Einfassung aus zwei quergekerbten Kundstädichen, zwischen denen sich ein, flachrelief und äußerst roh gearbeitetes, Rankenornament hinzieht, umrahmt die der

17

Inschrift gewibmete Hauptsläche ber Platte. Die Inschrift umsfaßt zehn Zeilen; ihre scharf in ben Stein gegrabenen Buchsstaben sind überall, wo sie nicht burch ben Spalt zerstört worben, beutlich erkennbar. Sie lautet:

| QCAEC     | <b>QFILIO</b> |
|-----------|---------------|
| DOMITI    | OCLAVDIA      |
| VOLVBILIA | ODICV         |
| RIONIMV   | ICIPII        |
| VOLVBILI  | NIAN          |
| NORVMX    | XOCAI         |
| CIIIVSS   | ACRA          |
| CHISHC    |               |
| ANIONIAN  |               |
| IISIIIIOL | • • • • • •   |

Meine Uebung im Entziffern antifer, jumal fo fragmentarifcher Inschriften, mein philologisches und specialhistorisches Wissen überhaupt reichten nicht bin, um mir und anbern ben Sinn biefer Worte flar machen zu können. Bochftwahrscheinlich ift bies längst von berufenen beutschen ober frangofischen Forichern geschehen. Es ware wenigstens taum glaublich, bag biefer Ort, ber auf ben frangofischen Rarten von Marotto ziemlich richtig verzeichnet ift, nicht vor une bereite von Reisenben follte besucht worden sein, welche ein so interessantes, offen zu Tage liegendes Sprachbenkmal ihrer Aufmerkfamkeit werth genug hielten, um es zu copiren und zu veröffentlichen. amischen ber Ginladung zu biefer maroffanischen Frühlingefahrt und ihrer Ausführung fo wenig Zeit geblieben zu literarifder Borbereitung auf biefelbe, jum Studium ber auf bas Land, bie Bewohner, ihre Geschichte und Denkmäler bezüglichen Berte, baß ich nicht zu fagen weiß, ob eine berfelben bie Inschrift mittheilt und erflärt. Schon nach oberflächlichem Lefen inbeg und bem laienhaften Versuch einer richtigen Theilung und Abgrenjung ber Buchftaben und Worte fann man barüber wenigstens feinen Zweifel mehr begen, bag biefer Inschrift gemäß ju Raifer Domitian's Zeit bas Municipium Bolubilis auf mauris tanischem Boben nirgends anders als bier, nabe am Juge

bes öftlichen Hanges bes Saroungebirges gestanden hat, nicht aber, wie auch Rohls aus den Entsernungsangaben im Antoninischen Itinerarium zu schließen versucht scheint, auf der Stelle
bes heutigen Fez. Einige von unsern Ofsizieren, die erst am
nächsten Worgen, als die Karavane bereits nach Norden hin
aufgebrochen war, das an diesem Abend Bersäumte nachholten
und zu dem Ruinenhügel ritten, berichteten bei ihrer Rücksehr
von einem zweiten, uns leider entgangenen Funde. Sie hatten
zwischen den Trümmern neben dem nördlichen Gebäudereste eine
Steinplatte entdeckt mit dem gemeißelten lebensgroßen MedaillonReliesbilde einer römischen Frau, sowie ein anderes Fragment
mit wenigen noch erkennbaren Buchstaben einer zerstörten Inschrift, die sie leider zu copiren unterlassen hatten.

Die nächste Tagereise (30. Mai) führte zuerst in eine uns von dem Hinmarsch her wohlbekannte Landschaft. Das Gebirge, das hier in der hohen Phramide des Muley-Edris-Berges gipfelt, mit seinen getreidebedeckten, von den Heuschrecken besons ders gern heimgesuchten Höhen und Thälern, mit dem sübsöstlichen kahlen langgestreckten Bergkamme von Silfat, an dessen diesseitigem Abhange wir am 4. Mai gelagert hatten, stand wieder nahe vor uns. Nur eine Stunde weiter südwestlich von dem damaligen Wege ging nun unser Zug darüber hin, und zwar immer oben auf den Höhen, statt wie das vorige mal in die Thäler und Hohlwege zwischen denselben hinabzusteigen.

Jetzt wogten hier statt ber grünen die reisen gelblichen Halme ber Gerste, des Hafers und des Spelts, und in den Feldern arbeiteten die Schnitter und die Schnitterinnen aus den armseligen Bergduars, braune Gestalten in graue oder bräunlichweiße faltige und zerlumpte Wolsen- und Linnenstoffe gehüllt. Sie schnitten, immer ein Bündel Halme mit der Linken gusammensassend, mittels großer schmaler Sicheln mit sägeähn- licher Schneide die Feldsrucht hoch über dem Boden ab, sodaß zwei die drei Fuß lange Stoppeln stehen blieben. Für die Menge und Ausbehnung der Getreideselder scheint das Land nicht entsernt genügende Arbeitskräfte zu besitzen, und ich bes greise nicht, wie die verhältnißmäßig geringe Einwohnerzahl der wenig zahlreichen Zelt- und Hüttendörfer genügen kann zur

Bewältigung ber Ernte. Die abgesichelten Getreibebunbel werben von ben Schnittern in niedrigen Gruppen und ziemlich aleichen Abständen voneinander zusammengestellt, später sobann auf Gfel verladen und ins Dorf geschafft. Erntewagen tennt man hier nicht, so wenig wie andere Wagen, auch nicht ben Erntefranz ober irgendein fröhliches Geft. Dhne alle Luft und Freude fliefit ben Leuten bas Leben babin; allerbings aber auch frei bon jenen schlimmften Feinben, welche in europäischen ganbern bas leben bes Bolts in Dorf und Stadt vergiften. Das maroffanische Bolf erfährt nie an sich, wie "ber Wein erfreut bes Menschen Berg"; bagegen auch nie, wie ber Branntwein bie Menschen verberbt, und wie Begehrlichkeit nach versagtem Blud, But und Benug ihre Rube verzehrt. Der bochfte Grad menschlicher Bedürfnifilosigfeit scheint bier verwirklicht. Ift bies Bolf barum glücklicher ober unglücklicher? Schwerlich ift bie Frage fo einfach zu lofen. Wenn bas hiefige Bolf bom Baum ber Erfenntnig äße und wiffend wurde, wenn es feinen bumpfen "zugeschloffenen Sinn" verlore, bann borte jene Beburfniflofigfeit auf, zugleich aber beganne bie Qual bes immer vergeblichen Ringens nach tem immer Versagten auch bei biefen "Detlasfirten" ebenso wie bei une babeim. Der jugendliche, ritterliche, praktische Socialpolitiker unserer Reisegesellschaft, Graf Sebert-Thon, faste neulich seine Meinung über biese Fragen energisch in bem furgen Sat zusammen: "Das Bolf muß immer bumm fein"; nur bann ift es wohlbestellt mit ihm und bem Lanbe. Richt jeber, ber nicht zu ben fleinen, will fagen großen, Berren gebort, wird ben Sat unterschreiben wollen. Aber ift es barum weniger mahr, bag mit bem erften Strahl ber Bilbung ber Zwiefpalt, weil bas Bedürfen und Verlangen, beginnt und jene nie mehr endende Rette von Wirfungen und Urfachen, aus benen bas sociale Elend und bie nie gelöste "sociale Frage" entspringt ?!

Seine eigenthümlichen, uns Europäer wahrhaft in Erstaumen seigenben Tugenben verbankt bas arabische Bolk gewiß weniger seinem glücklichen Nichtwissen, ber gänzlichen Gebundenheit seines Geisteslebens durch geistliche und weltliche Thrannei und consequente Knechtung, als vielmehr seiner unbedingten Rüchtern-

heit, ber Unbekanntschaft mit geiftigen Getranken und bem tief eingeprägten religiöfen Abscheu gegen bieselben.

3ch male mir in ber Phantasie bas Bilb einer Karavane wie ber unfrigen aus, wenn sie burch civilisirte beutsche Lanbe . goge und von einer aus bem armfeligften, nichts besitzenben Lumpenvolt refrutirten Bedienungs-, Packträger-, Maulthiertreiber - und Zeltmannschaft von funfzig bis fiebzig Röpfen wie bie, welche uns hier folgt und gur Sand ift, begleitet ware. In wenigen Tagen murbe bie Balfte bes Gepads gestohlen, verzettelt, verborben, wurde ber beilloseste Buftand eingeriffen Diefen armen halbnackten Burfchen aber, welche hier fein. ber Raravane beigegeben find, ift alles heiliges Gut und versteht sich die gewiffenhafte Sorgfalt dafür von selbst. In ben offenen Zelten fteben Roffer und Raften unverschloffen; niemand controlirt bie Gin- und Ausgehenden; hundert Werthgegenstände bleiben beim Ausmarich aus Bergeflichkeit liegen; felbst bie Holztifte, welche, mit baaren Duros gefüllt, als Reifekaffe ber Befandtichaft bient, bat fein Schloß, fonbern wird nur mit Striden jeben Morgen wieber zugebunden. Alle bie "Fraighia" (Zeltaufrichter) und "Chamara" (Maulthiertreiber) wiffen bas. Und bennoch: niemals fehlt ein Pfennig, nie wird ein Stück verloren, vertröbelt ober unterschlagen. Man reitet morgens fort, läßt all feine Sabe in ben Sanben biefer schwarzen und braunen Wilben mit ben fogenammten Galgengesichtern und "confiscirten Mohrentopfen", Die feine Beamtenpflicht binbet, benen kein Borgefetter scharf auf die Finger fieht. Und eine Stunde nach ber Ankunft auf bem neuen Lagerplate heben fie alles hinter uns Gelaffene von ben Pactibieren, feten es vor uns nieber, überreichen bas etwa Vergessene ober Verlorene. Nur ihrer Bedürfniflosigfeit fommt ihre Chrlichfeit gleich. Den ganzen langen beifen Reifetag binburch genießen fie nichts, und nach ber Ankunft, nach bem Abpacken und Füttern ber Thiere, bem Aufrichten ber Belte ift alles, wonach fie verlangen, ein Trunk unfiltrirten trüben Waffere aus bem nächsten Fluffe, ein Brot und, wenn ihr Glud vollfommen fein foll, fo viel Sanbe voll Rustuffu in ihren Mund und Magen gestopft, wie beibe nur zu faffen vermögen; schließlich ein monotoner plärrenber

mit Handetlatschen begleiteter Gefang. Für eine folche Boltsund Menschenart geht uns "Rumis" bas Berftandniß ab!

Nach vierunbeinhalbstündigem Ritt war der äußerste Westrand des Gebirges erreicht. Unten an seinem Fuße dehnte sich
flimmernd in der glühenden Mittagshise die Sebene des Sebüs
gebiets, das Land der Djerarda aus, ein meisenweites Getreideund Stoppelseld, in welchem sich nah den Bergen vereinzelte
große dunkse Flecken abzeichneten: Dörfer, von Feigens und
Delbäumen, von Cactus und Aloöhecken umgeben. Der Gipsel
des Muley-Edris blieb weit im Norden zur Rechten, die andern
Kuppen überragend.

Auf bem ziemlich fteilen Wege über glattes, offen zu Tage liegendes Geftein ging es hinab ins Thal, und bort weiter auf benselben Lagerplat zu, in beffen Nabe wir am 3. Mai ber beimkehrenden frangofischen Gefandtschaft begegnet waren. fonnte nicht weit entfernt von jenem fein, auf bem wir nun, eine balbe Wegftunde vor uns im Weften, eine große Zeltftabt und, etwas gesondert bavon, ein einzelnes, unser Ministerzelt, aufgerichtet faben. Und jene wieder konnte boch noch nicht unser eigenes Lager sein. Wir ritten rasch beran zu bem ganglich baum-, schatten- und mafferlosen Plate, ber weitab von einem Dugr, von bem vielgewundenen Arbam und ben einlabenden bichten Feigenhainen an feinen Ufern, auf fteinigtem, von flaffenben Riffen burchzogenem burren Boben, obgleich bie unglücklichste, ungeeignetste aller Lagerstellen, bennoch zu einer solchen gemählt worden war. Da erfuhren wir von unserer Abantgarbe: jene Zeltstabt sei bie ber portugiesischen Gesandtschaft, welche uns ebenso auf bem Fuße gefolgt mar, wie wir bamale ber frangösischen.

Der portugiesische "Ambaschabor", Sennor Colasso, kam sehr balb, von seiner Gemahlin und einer brillanten Escorte begleitet, zu unserm ihm so nah benachbarten Ministerzelt herangeritten, um "das Handwerf zu grüßen". Wir kannten ben breitschulterigen brünetten Herrn mit dem "aufgesetzen" schwarzen Schnurrbart bereits von unserm Auszug aus Tanger her, wo er der Karavane mit den andern Collegen das Ehrengeleit gab.

Er befand sich mit seiner ganzen Ambassabe, in welcher er außer ber Gattin auch Tochter und Nichte mitsührte, in der wunderslichsten Lage. Seit zwei Tagen schon rasteten sie auf diesem traurigen Platze, um die Botschaft des Sultans abzuwarten, durch welche ihnen hierher gemeldet werden sollte, ob er sie in Fez oder in Misenäs empfangen wolle. Und noch immer war der ersehnte Bote nicht angekommen. Und das Trinkwasser war hier ein trübssüssiger Lehmbrei, die Sonne glühte verzehrend auf der kahlen Ebene, und der Boden war eine Brutzstätte von Schlangen, Storpionen und Stolopendern. Dem Gesandten wurde von uns der Rath gegeben, den Platz, da er vermuthlich noch länger werde warten müssen, mit unserer gestrigen Lagerstelle jenseit des Gebirges dei Kass-Faroun zu vertausschen; welchen Rath er in der ersten Dämmerung des nächsten Morgens mit seiner Karadane zur Aussührung brachte.

Seine Schilberung war nicht übertrieben. Bor bem Minifterzelt fingen wir einen unbefangen bort promenirenben Sforpion. Einer von ben vier Insaffen bes Zeltes Grand Botel, bie immer verzugsweise von gang besondern Schickfalen heimgesucht werben, ichleuberte ichreiend einen ber icheuflichften Stolopenber, lang wie die Klinge eines Tischmessers und wenigstens halb so breit, aus bem weißen Djellab, ben er eben als Lagerfleib anlegen wollte. Ein maurischer Rünftler zog in ber Nähe bes Lagers aus einer bunkeln Erbspalte eine vier Fuß lange Schlange Man richtete fich beshalb heute bas Feldbett mit fcrupulösester Aufmerksamkeit ein, untersuchte Laken und Wollenbede genauer als sonst und zog bie glücklich eroberte Matte näher an bie Lagerstatt heran, Bobenspalten, Steine und Diftelftrunke forgfam bamit bebedenb. Der Stolopenber beißt und fticht zwar nicht; er fentt nur seine vierzig Krallenfuße in Haut und Muskeln bes Menschen. Reißt man ihn gewaltsam weg, fo läßt er bie Füße barin steden, wodurch eine schmerzhafte Entzündung und Siterung bewirft wird. Läßt man ihn aber siten und fährt mit einem beißen Gifen über ben barten Banger seines Rudens, so zieht er bie Fuße wieber heraus und ist unschädlich. Guter Rath für jeben, ber auf sochem Lagerplate und fernern Dörfer abgehalten. Die Beni-'hfemme famen gu Buß, zu Efel, zu Ramel und zu Rog mit Weibern und Nachtommenschaft, häufig bie ganze Familie auf bem Rücken eines Thieres, und bas Jüngste auf bem ber Mutter in ber oft erwähnten Kindertasche hockenb, berangezogen; wol Räufer und Bertäufer zugleich. Adergerathe, Wolle, Felle, Thonfruge, Relbund Gartenfrüchte, Sammel und Sühner, ausgeschlachtetes Rleisch, Gier, Butter, Rafe, Gebad von mancherlei Art schienen bie Sauptwaaren zu fein, bie in großer Menge berbeigebracht und, theils einfach auf ben Boben gestellt und gelegt, theils unter aufgespannten niedrigen Wollenzelten, feil gehalten und ausgetauscht wurden. An bem obligaten Tarabukaschlagen und Schalmeiblasen fehlte es natürlich auch bei biefem ländlichen Markte nicht. Unfere in ber bichten Menge plötlich auf bemfelben erscheinende fremde Reiterschar und bie "Bunbeslade" mit ber Escorte erregten, zumal bei ben von ferner herkommenben Marktleuten, ziemlich lebhafte Aufmerksamkeit, bei ben meisten Weibern Angst und Entsetzen, bei ben Rinbern großen Jubel. Aber auch hier begegnete uns fo wenig wie in ben Stäbten irgendeine feindliche Rundgebung.

In biefem fo unvergleichlich confervativen Lande, in bem fo Bieles Jahrhunderte, felbst Jahrtausenbe hindurch seine Phyficgnomie und fein Wesen unverändert bewahrt bat, scheinen im Gegensat bazu bas Beranberlichfte und Beweglichfte bie Bohnftatten zu fein. Man braucht nicht "fünfhundert Jahre", nein, nicht ein Jahr zu warten, um, beffelben Weges fahrend, auf ber Stelle, wo man zulett noch eine belebte Ortschaft gefeben bat, keine Spur mehr von ihr anzutreffen. Den armen Fellahs am Nil wird wol zuweilen, wenn es bem Bascha beliebt, ihr ganges aus Schlammziegeln errichtetes Dorf eingestampft und rafirt; fie mögen fich an einer anbern Stelle ein neues zusammenkleben. hier in Maroffo aber paden bie Bewohner felbst eines Tages, wenn ihnen die naben Beidepläte nicht mehr ergiebig genug icheinen, ihr ganges Dorf auf ben Rucken ihrer Ramele, Efel und Weiber und ziehen sammt ben Häusern und all ihrem sonstigen hab und But nach einer anbern oft weit entlegenen Stelle. Die Einfachheit ber Construction ihrer Säuser ober vielmehr ihrer Belte, die aus einem niedrigen, in ziemlich flachem Winkel über ben Boben gespannten Dache von braunem Wollenzeug, einer geflochtenen Röhrichtwand zur Abtheilung bes innern Raums und aus einer Einfriedigung von trodenem Schilfrohr ober Dorngeftrauch befteben, erleichtert allerbings wesentlich bies Berfahren. So erkannte ich, als wir gegenüber unferm alten Lagerplat am Nordufer bes Sebû anlangten, trot aller unzweifelhaften Zeichen bafur, bie frühere Dertlichfeit taum wieber. War boch bas ganze Dorf an bem hoben jenfeitigen Uferrande, in beffen elenben Sutten wir bamals jene feine Berle jugendlicher weiblicher Schönheit und Anmuth entbedten, nun fpurlos von feiner Stelle verschwunden. Möglicherweise mar es von feinen Bewohnern über ben Strom berüber auf bas fübliche Ufer gebracht und bort in bas "Weichbild" eines baselbst schon ftehenben Duars aufgenommen worben. Dennoch fehlte es beute so wenig wie bamals bei unferm lebergang an ber erforberlichen Anzahl von fühnen herculischen Schwimmern, welche bie entsattelten Thiere in ben Fluß und hinüber trieben, noch Barkaffenführern, welche bie mit Menschen, Maulthieren und Bepad angefüllten flachen Fahrzeuge geschickt burch bie reißenbe Strömung ruberten und am jenfeitigen Ufer fcnell zu entlaben Die gange Operation ging glatt und verhältnigmäßig wukten. rasch von statten.

Drüben erwartete uns zur Begrüßung auf bem Gebiete bes Stammes ber Beni-Habassi, in Vertretung unseres damaligen gastlichen Bewirthers in seinem Hause, bes Amils über das große gleichnamige Dorf, sein ihm sehr ähnlicher Bruber: bieser selbst, entschuldigte er, sei verreist; er schätze sich glücklich, in bessen Namen uns wieder auf seinem Gebiete begrüßen zu können und zu sehen, daß wir die unmittelbare Nachbarschaft bieses Hauptorts, das Hügelplateau an der Südseite besselben, wieder zu unserm Lagerplatz auserwählt hätten.

Nach kurzer Frühstückraft am Ufer, während welcher bie Ueberführung alles zur Karavaue gehörigen Gepäcks fortgesetzt und fast vollendet werden konnte, tradten wir über die vordem so sumpfige und frischgrüne, nun vertrocknete Prairie, deren unsabgemähtes, hohes seines Gras nutslos verderbend wie weiche

naturfarben glänzenbe Seibe im Winde wogte, dem noch etwa eine Stunde entfernten niedern Hügelrücken entgegen, auf welchem aus dem dunkeln Grün der Feigen- und Orangenbäume und zwischen ben hohen Cactus- und Aloshecken das weiße Haus, die "Burg" des Amils, oberhalb der grauen Rohrdächer der Dorfhäuser weithin hervorleuchtete.

Die Bewohner bes Tichar hatten bie fremben Bafte ihres Herrn nicht vergeffen. Die Jugend kam ziemlich zutraulich zu unfern unmittelbar bor ben äußern Cactusheden aufgeschlagenen Relten beran: sobald wir uns aber zu ihnen wenbeten, ergriffen felbft bie kleinften Madden, im tomifchen Zwiefpalt zwifchen Neugier und Furcht, mit halb ängstlichem, halb luftigem Geschrei eiliast die Flucht. Der Sergeant, welcher bas vorige mal mit bem Bachtmeifter bas feltene Glud gehabt hatte, in bie Borgemächer bes Sarems unfere Gaftfreundes zu gelangen und fich mit einigen Frauen besselben bekannt zu machen, wurde, an ber Strafenthur ber Lehmmauer bes Serais vorübergebenb, von ben schwarzen Sklavinnen sofort wiebererkannt und, wie bamals, ohne Beanstandung bineingeführt. Die Wachsamfeit ber Aufseher schien in Abwesenheit bes Hausherrn noch mehr nachgelaffen zu haben. Ungeftort burfte er fich pantomimisch mit ben Frauen unterhalten und ihnen bas traurige Geschick feines Freundes mittheilen, mit bem fie große Theilnahme fundgaben. Ginige von ben Damen schlugen bem Besucher sogar vor, fie ihrem herrn abzukaufen und bann mitzunehmen. Da kein ritterlicher echter Mann einer Frau die von einem gärtlichen Herzen eingegebenen Wünsche ohne weiteres abschlagen kann und barf, so gerieth ber Glückliche in nicht geringe Berlegenheit. Er konnte sich nur baburch aus ber peinlichen Situation gieben, bag er vorschützte. nicht die genügende Summe Duros bei fich zu haben und biefelbe erft aus feinem Zelte holen zu wollen. Bertrauensvoll, boch zur größern Sicherheit, folgte ihm eine ber afrifanischen Schwarzbraunen bis an bie Dorfhede. Noch längere Zeit ftanb sie bort in vergeblicher Erwartung, bis sie sich endlich zögernb heimzufehren entschloß, bereichert um die Einsicht von ber Weisheit und Richtigkeit bes uralten Rathes: "Mabchen, traut ben Männern nie, Cavallerie und Infanterie!"

Auch wir andern burchstreiften in ben spätern Nachmittag= ftunden die Dorfgaffen, umgeben und umjubelt von einem Schwarm fleiner Buben und Madchen und begleitet bon Mannern unserer Escorte und ber Einwohnerschaft. erstern waren bie kleinen Schwarzen ungemein zahlreich. Negerblut ift bier in ber maroffanischen Bevölkerung bem grabifchen ftarter beigemischt als felbst in Fez. Jungen und Dirnen, beren Saut wie fcwarz ladirt glanzte, bilbeten minbeftens bie Balfte in ber une umschwarmenben Menge. Die habe ich fo unzweifelhaft birecte Abkömmlinge unferer vierhandigen Stammältern gesehen wie in biesem Dorfe. "Nigro, Nigro!" riefen unsere weißen und braunen Rameraben, indem fie lachend auf biefe unverfälschten lebenbigen Zeugen für Darwin's Abstammungstheorie hinwiesen. Frappirt von der unbedingten Aehnlichfeit befonbere bes einen muntern Jungen mit bem geschätten Bögling bes berliner Aquariums, nannte ich ihn bei beffen Namen "Gorilla". Derfelbe schien ihm und ben anbern außerorbentlich zu gefallen und fich ihrem Ohr und ihrer Zunge wie ein Schmeichelwort ber Mutterfprache anzubequemen. Alle fchrien, und er felbst am meisten entzuckt bavon: "Gorilla! Borilla!" 3ch glaube, er führt ben Namen fortan mit gleichem Stolz wie ein Geheimer Commiffionerath feinen Titel.

In und vor der Thür und dem engen Zugang zum Frauenhause des Amils standen die schwarzen Dienerinnen und einige
"reisere" braune Damen seiner Familie mit wenig oder gar nicht
verschleierten Gesichtern, die meisten kleine Affenkinder in der Rückentasche tragend, nicht weniger zutraulich und neugierig als
das junge Bolk den Fremden zunickend und zugrinsend. Als
wir uns ihnen und der Hausthür mehr und mehr näherten,
begann ein schwarzes, weißbärtiges altes Männchen, das ihnen
als Wächter gesetzt schien, mit schwacher meckernder Stimme
seinen Schutzbesohlenen dringende Borstellungen zu machen und
sie zum Zurücktreten in das Haus zu ermahnen. Er erzielte jeboch nur das Gegentheil der beabsichtigten Wirkung: sie verlachten
ihn offendar. Immer wieder andere, darunter auch einige lichtbraune Schönheiten mit prächtigen Augen und halb so vielen
Jahren als Zähnen, traten ked aus der Thür heraus, lachten bie schmuden jungen Männer, unsere Offiziere, an und erbaten fich bas Album zum Durchblättern, in welchem fie herrn v. Barnbühler hatten zeichnen gefehen. Es fehlte wenig, und die liebenewürdigen Strohwitmen hatten uns zum Meliffenthee in ben harem eingelaben. In biefem gefährlichen Moment, als bie würdigen Männer bes Orts bereits misbilligend und grollend bie bartigen Ropfe ichuttelten, tam eiligen Schritts ein bochgewachsener breitschulteriger Reger, eine Art Saushofmeifter bes Amils und ersichtlich - ein ganzer Mann, herzugeeilt. Er war im Dorfe gewesen und schien eben erft von bem Benehmen ber birtenlosen Schar benachrichtigt worben gu fein. auseinander, und alle duckten fich scheu, wie wenn ber Falle unter bie Tauben ftogt. Und wie wetterte er fie an! rollenben zornsprühenden Augen, zähnefletschend, mit ben ausbrucksvollsten leibenschaftlichen Sand= und Armbewegungen prebigte er auf bie Pflichtvergeffenen los. Jebes Wort klang wie eine Baftonnabe. Schnell verhüllten fich bie Gefichter; bas Album wurde wieber herausgereicht. Gine nach ber anbern verschwand hinter ber Thur im Innern des Flurs. Es wurde leer von Frauen auf dem Plat bavor — und es war wieder nichts mit bem von manchen ber Unfern vielleicht noch immer geträumten Haremsabenteuer.

War biefen fo bas Glud wieber entrudt, welches allein bie Gunft holber Frauen, selbst folder mit toblichwarzer Saut, ju gewähren bermag, fo bot ihnen und une allen bas Schickfal an biefem Abend noch eine Art von Compensation, die wir kaum noch erhofft hatten. Unfer Weinvorrath ging bereits ziemlich auf die Neige. Durch ein Versehen waren große mit Borbeaux und Sherry gefüllte Kiften mit unter bas von Fez birect nach Tanger expedirte Gepack gerathen. Erft in Mifenas hatte man bas Unglud bemerkt und bies unentbehrliche Gut vermift. Schleunigst waren Maghazenis nach verschiebenen Stellen bes Weges jener Gepäckfaravane ausgesenbet worben. Einer von ihnen hatte fie noch in Fez felbst angetroffen, Die Riften an ben Zeichen erfannt und bie beiben Kamele, bie fie trugen, im Triumph und in beschleunigtem Tempo uns zugeführt. berglich wurden die lieben Thiere begrüßt; wie gern ertrug man

während dieser Nacht bas lange nicht mehr gehörte gurgelnde, brüllende, kollernde Geblöt berselben, das sich mit dem unerträgslichen Geheul und Gebell von hundert Dorfhunden und mit den singenden Zurusen der Wächter unsers Lagers zum fürchterlichen Concert vereinigte!

Unfer Weg am nächften Morgen lentte nun wieber von bem, ben wir auf bem hinmarich genommen, in nordweftlicher Richtung ab. Ueber verborrte gelbe Wiefen und Stoppelacter, über weite mit ben hoben grunen weißblühenben Stauden ber wilben Möhre bebeckte Felber führte er an manchen Dörfern vorüber. Wir paffirten ben Doa an einer füblichern Stelle feines Laufs und gelangten zwischen ben Soben einer langen Sügelkette hindurch an beren westlichen Fuß. Längs ihren Sangen nordwärts ziehenb, hatten wir eine reich angebaute, aber meist schou abgeerntete Ebene gur Linken, über beren fernftem Borigont wir bereits bie über bem Meere lagernbe Dunftschicht zu seben vermeinten. hier überraschte uns wieber einmal ein Bug uns erwartenber maurischer Reiter. In ihrem Führer fanden wir die noch wohlbefannte Geftalt jenes jungen Sohnes bes Stammeshauptes und Amile ber Beni - Auda wieber, welcher uns auf bem Binwege burch bas Gebiet berfelben zu bem Orangenhain und ber Residenz seines gichtleibenben gaftlichen Baters geleitet batte. beffen Herrschaft fich auch über biefe Gegenden erftreckt. Seine unermüblichen Krieger ließen es wieder an Fantafiaritten nicht fehlen, für welche indeg bei benen, bie fich baran ergögen follten, bas Intereffe fchon febr abgeschwächt mar. Auf feuchter tiefgelegener Cbene, in ber nachften Nabe ber Feigenund Drangengarten eines am Bugelabhange liegenben Dorfes wurden bie Zelte aufgeschlagen. Zwischen bem grünen Dicicht schimmerte ber weiße Ruppelbau eines Beiligthums hervor. Es ichien weniger ftreng von ben Gläubigen gehütet zu werben als bie verschiebenen Marabutgraber, benen wir bisher begegnet Bielleicht lag ber Grund biefes geringern Grabes waren. popularer Berehrung barin, bag es bie Grabtapelle einer weiblichen Seiligen war. Lalla Maimuna ift ihr Name. Welches Berbienft fie aber ju bem Range einer "erwählten Frau" erhoben hat, tonnte ich nicht in Erfahrung bringen.

Die glübende Temperatur bieses Tages wurde mährend ber Nacht burch ein heftiges Gewitter mit furzem energischen Regenguß erquicklich abgekühlt. Boben und Landschaft waren wohlthuend getränkt: bas bobe trockene braungelbe Gras ber Brairien, welche wir am Morgen burchritten, trug mit feinem feuchten Glang ben Schein reizenber Frifche gur Schau. Noch an keinem ber frühern Reifetage hatten wir Gegenben bes Lanbes burchzogen, welche Bartien von so mannichfacher landschaftlicher Anmuth in fo rascher Folge barboten, wie an bem beutigen. Hinter ben Alosund Cactusbeden ber Dörfer behnten fich Orangen- und Feigenbaumgärten in ber Dichtigkeit und bem Umfange von Balbern Lange Strecken weit war bie Ebene rings mit blühenbem Mortengebuich und fleinen Korfeichen befest. Lettere faben wir, so wie wir weiter vordrangen, meilenweit die Thäler wie bie langen Söhenzüge schmuden. Bum erften mal und zu unferer angenehmsten Ueberraschung ritten wir von Zeit zu Zeit im wohligen Schatten prächtiger Wälber von bochftämmigen alten Gichen mit gadigem Beaft. Ginem beutschen Forster aber mußte bas Berg bluten, bekame er hier die marokkanische Waldwirthschaft zu feben. Man läßt eben alles geben, "wie es Gott-gefällt". Die werthvollsten Stämme liegen umgefturzt zwischen ihren aufrechtstehenden Genossen, ihre nackten Aeste aufwärts streckend, am Boben, um ungenutt bort zu verkommen und zu verfaulen. Mangel an Menschenarmen und an jeder Art von Transportmitteln macht hier wie überall in biesem Lande bie verschwenberische Freigebigkeit, mit welcher bie Natur baffelbe gefegnet hat, röllig zwed- und fruchtlos. Marotto vereinigt alle Bedingungen bes Bobens, bes Klimas, ber Lage, um ebenfo viele Bewohner zu ernähren wie bas ihm an Alächenraum gleiche Frankreich, und kaum brei Millionen Menschen friften auf seinen üppigen Fluren ihr meift febr färgliches Dafein.

Als die höher steigende Sonne wieder unverhüllt herniederglühte, kochte sie gleichsam den scharfen doch nicht unangenehmen Duft, welchen die Lohe verbreitet, aus der Korkrinde der gestürzten Stämme. Im Dickicht sahen wir hier und da auch einen Roblenmeiler schwelen. Die Holzkohlen, welche, soweit wir beobachten konnten, in Marokko das einzige Fenerungsmaterial liefern, scheinen in diesen Userwalbstrecken ihre hauptsächlichsten Funds und Förberungsorte zu haben.

Daß es in ben ausgebehnten, mit so bichtem Gestrüpp und Unterholz verwachsenen Wälbern nun endlich, wenn nicht Löwen, so den wenigstens die fast ebenso dringend erwarteten Wilbsauen "haben" müsse, war für die vertrauensseligen Gemüther unserer Jäger über jeden Zweifel erhaben. Mit der ganzen Freudigseit und Leidenschaft, welche ein frommer Wahn und ein "falscher Begriff" der Menschenseele einzuslößen vermag, drangen sie tief in das Urwaldsdicht ein und blieben uns andern die kurz vor dem Ziel diese Tagemarsches entrückt. Als sie aber hier zu der Karavane zurückehrten, hatten sie statt des erträumten Borstenviehs nur die harmlosere gesiederte Beute vor sich auf dem Sattel, wie sie solche von allen ihren disherigen Jagdzügen mitbrachten.

Mit ben Balbthälern und bewalbeten Sobenzügen wechselten wieder breite braunliche Chenen von troftlofer Debe und Monotonie und Reihen tabler fandiger Sügel. Lettere feben fo genau wie Dunen aus, bag wir beim hinanreiten fest überzeugt waren, wenn wir ihren Ramm erreicht hatten, mußten wir unmittelbar an ihrem Juke bas Meer vor uns haben. Und immer wieber erwies sich bas als Täuschung. Immer neue Thalebenen erftrecten fich fo weit bas Auge reichte, von neuen Balb = und Sanbbergen geschloffen. Erft nach vier Stunden beschleunigten Mariches faben wir zu unferer Linken, im Westen, zwischen einer Senfung ber bortigen letten Sügelkette ben blaugrauen Streifen bes Oceans aufbammern. Aber eines fast noch ebenfo lange bauernben scharfen Rittes über schattenlose verborrte Wiesen und burch Wälber von betäubendem Lohmühlengeruch bedurfte es, bis unfer mehr nach Norben bin führenber Weg endlich ben letten buschigen Bergwall erreicht hatte, von bem berab wir mit mahrhaft beglücktem Auge unter uns in ber Tiefe im reinen beißen Nachmittagesonnenglang bie agurne, von weißen Wellenftreifen burchzogene und gefäumte Flache bes ersehnten Meeres Und näher bavor, brüben auf ber Bobe zeigten fich, umfrangt von Orangenwälbern und Aleobeden, bie weißen flimmernben Saufer und bie gelbgrauen Mauern und Thurme von Laraich.

Der Amil diefer Hafenstadt und ihres Bezirfs, berfelbe Träger feiner theuer erfauften Burbe, ber uns auf bem Sinwege ein paar Meilen tiefer im Lanbe, bei Kafr-el-Rebir, ben granbiofen Empfang bereitet und uns in feinem Zelte zuerft mit maroffanischen Tafelfreuben bekannt gemacht hatte, bewies auch jest auf ber Weichbildgrenze feiner Refibeng ben gleichen liebenswürdigen Gifer, bie beutschen Gafte nach bestem Bermögen ju ehren. Wieber hielt er bor ber Reihe feiner brillanten Reiter: und an beren linkem Flügel ftand, refp. hingehodt im Bedenschatten, bie Schar feiner frebsfarben und purpurroth befesten. bewamften und behoften Astars mit ihren Bajonettflinten und ihren musikalischen Marterinstrumenten. Schon entlockten fie ben lettern, sowie fie uns heranreiten faben, bie erften Tone, fcon knallten fie bie erften Schuffe ab. Aber wir verbaten uns schleunigst biefe boben Chren, indem wir ben gaftlichen Berrn ersuchten, biefelben bis zur Anfunft bes "Baschabor" felbst aufzusparen, welche fich, bei bem langfamern Marschtempo ber bie Bundeslade tragenden Maulthiere, minbeftens noch eine Stunde verzögern burfte. Mit aufrichtigem Bedauern vernahm er bie Geschichte bes Unfalls, welcher bie Schulb baran trug, und ließ une ohne musikalische Begleitung vorbeipassiren.

Borbei auch an ben Stadtmauern selbst, beren einst stark, sicher noch von ben Portugiesen aus Hausteinen aufgeführte, burch tiese Gräben geschützte, crenelirte Bastionen und Rundthürme man jetzt einzig und allein ben Störchen zur Bewachung zu überlassen scheint, die sich in unzähligen Familien auf und zwischen allen Zinnen angenistet haben. Borbei an den Gärten, an den Karavanenlager- und Marktplätzen außerhalb der Mauern, und nun zwischen gigantischen Aloöhecken auf sandigem Wege hinan zu jenem hart an der kleinen Klippenbastion auf steiler Felsenhöhe über dem brausenden Ocean gelegenen herrlichen Lagerplatze, wo ich meinen vorigen Brief geschrieben.

Wie ich in bessen Eingang anbeutete, verlebten wir] auf jenem Uferhochplatean bei Larasch anberthalb Tage, welche zu ben schönsten und wohligsten ber ganzen Reisezeit gehörten. Die Reiter bes Amils strengten sich und ihre armen Thiere unermüblich an, brillante Fantasiaritte auf ber Landstraße neben unserer

Beltftabt zu produciren. Der englische Conful, ber auch zugleich ber beutsche ift, Mr. Forth, lub so viele von uns jum Diner in fein Saus, als nur in beffen Raumen und an feiner Tafel Plat finden mochten. Alles Pulver und Blei, welches leiber auf bem Borftenfell ber Bilbichweine feine Berwenbung gefunden hatte, murbe mit besto glanzenbern Resultaten auf bie unglücklichen Klippenfalten verschoffen. Remelé brachte ein paar aufs beste gelungene intereffante Platten mit Gruppenbilbern von unferer Escorte und mit Stadt- und Lanbichaftsansichten zu Stanbe. Der Baber in ber Brandung am Fuße ber Rlippen benten wir noch in ber Erinnerung mit Entzucken. Um bas Behagen vollständig zu machen, traf ein von Tanger uns nachgefenbeter Correo mit ftart gefüllten Brief- und Zeitungspacketen vünktlich bier ein. Wir konnten uns wieder einmal an ben tiefen und reinen politischen Weisheitsquellen ber "Nordbeutschen Allgemeinen" und ber "Kölnischen" von Grund aus stärken und erquiden und zu ber immerhin tröftlichen Ueberzeugung gelangen, bag bie Welt babeim noch ftebe, und bag wir nicht allzu viel verfäumt haben, indem wir, ftatt ber langfam schreitenben Weltgeschichte an ber Donau juzuschauen, bas von biefer fo unberührte Reich Seiner Scherifischen Majestät burchftreiften. Derfelbe Correo machte fich mit unfern Briefen in ber Morgendämmerung bes nächsten Tages bereits wieber auf bie bepantoffelten Sohlen, um in Tanger unsere Ankunft baselbst für ben 7. biefes Monats anzufündigen. Unfere Karavane brauchte noch zwei und einen halben Tag für biefe Strecke, welche jene braven "Lanbbriefträger" mit frummen Anien und schlürfenbem Gange in einem ununterbrochenen Marsche von funfzehnstündiger Dauer zurücklegen.

Den geringsten Antheil an ben Annehmlichkeiten ber in Larasch verlebten Zeit hatte bas Innere ber Stadt selbst. Sie ist eben ein echtes maurisches Kothnest, bas an keiner einzigen Stelle auch nur durch einen Rest, eine Ruine interessanterer arabischer Architektur ober Decoration für die allgemeine schmuzige Armsseligkeit seiner Plätze, der gewundenen holperigen bergads und aufkletternden Gäßchen und der schmierigen kalkgetunchten sensters sofen Gebäude entschädigt. Ein größerer freierer Platz von

unregelmäßiger Form, rings von niedern Arcaden umgeben, unter denen sich die Verkaufsläden und Werkstathöhlen besinden, bildet den Bazar, von dessen Waaren indeß nicht ein Stück die Kauflust auch unserer enragirtesten Fanatiker des Anschaffens und Mitbringens marokkanischer Erzeugnisse zu reizen vermochte. Die Vortheile der Lage des Orts, an dessen Nordseite der breite Kūs, nach vielen Windungen durch das fruchtbare Land, sich in den Ocean ergießt, sind nur scheindare. Selbst durch die kostspieligsten Hafendauten würde, wie zuverlässig sestgestellt ist, nicht zu verhindern sein, daß die den Schiffen hier so verderbliche Varre sich immer wieder von neuem bildete. Auf dem stande nördlich der Kūsmündung zeigen die schwarzen zertrümmerten Gerippe von dort gescheiterten Fahrzeugen zur Genüge, welch ungastliche Vucht es ist, die sich hier für sie aussthut.

So nahe bem Ende unserer Karavanenreise, wird den Freunden eines gesunden Morgenschlummers der Genuß desselben mit jedem Tage schwieriger gemacht. Am 5. Juni läutete die von ihnen so verwünschte undarmherzige Schelle alle Mann bereits wieder um halb 5 Uhr wach. Wir hatten auch heute einen Ritt von nahezu sieden Stunden vor uns, und gleich jenseit der Stadt am Fuße der Höhe, die sie bedeckt, war erst der tiefe Küs an seiner Mündung zu überfahren, bevor wir diesen weiten Tagemarsch beginnen konnten.

## XXI.

## Biedersehen und Scheiben.

Der Kas an seiner Münbung. — Pfablos über bie Höhen ber Bestkisse. — Arfila. — Neues und lettes getäuschies Hoffen unserer Jäger. — Wieber auf ber alten Straße. — Empfang an ber "Rebenquelle". — Das lette Zeltlager. — "Ah Fraighia!" — Wieberankunft in Tanger. — Festliche Nachspiele. — Der lette Abschieb.

Eine lange, an ber Norbseite bes Bergrückens, welchen bie Stadt Larafch bebeckt, ziemlich fteil absteigenbe enge Gaffe munbet auf ben sogenannten Safenplat. Der Atlantische Ocean hat an feinen Ruften schwerlich einen weniger befuchten und benutten Safen als biefen; nur gang leichte flach gebenbe Ruftenfahrzeuge scheinen über die Barre hinüber in die Rusmundung bineingelangen zu können. Bielleicht trägt eben bie hierburch bebingte Seltenheit jedes Arbeitens auf biefem Plate mit Schuld an bem großen Aufgebot von garm und Gefchrei, von Glieberbewegungen und scheinbarer Anstrengung, welches bas Ueberseten unserer Der Strom, zu flach für größere Schiffe, Karavane begleitete. ist boch zu tief und breit, um bie Bferbe wie burch ben Sebû schwimmend hindurchzubringen. hier mußte bas gesammte lebenbige wie tobte Inventar auf ben großen flachen Bartaffen hinüberbeförbert werben. Wie in Tanger fällt auch in Larasch bei solchen Anlässen bie Hauptrolle wieber ben Juben zu. Faft ausschließlich jübische Lastträger und Safenarbeiter - welche hier nicht mehr wie in Gez zu ber abschenlichen

gebirge hin, in bem wir Cap Spartel, Sibi-Wenzel's einsamen Rubesitz, zu erkennen glaubten.

Noch brei Stunden vergingen, trothem wir unsere Thiere unausgesetzt im Trabe erhielten, bevor die Grenze des städtisichen Gebiets unten am Strande erreicht war. Raum die Korkeichenwälder vor Larasch konnten sich an landschaftlichem Reiz den waldigen und buschigen Höhen der Küste von Arsila vergleichen. Mit innigem Lustgefühl ritten wir inmitten dieses tiefgrünen heimlichen Dickichts und über die weiten freien Kuppen dem Ocean entgegen, dessen Brausen immer näher und vernehmlicher zu uns herauftlang.

Arfila ist eine halbe Stunde weit nach Süben und Osten von Gartenwalbungen, von Orangen=, Feigen= und Oliven= bainen umfrangt. Bei ben erften Aloehecken berfelben trafen wir eine Cavalcabe von vier bis fünf Reitern, bie von ber Stadt her rafch auf uns zugetrottet famen. Gin alter weißbartiger jubischer Berr im blauen Raftan, begleitet von einem jungern Mann in europäischer Tracht und — welches Staunen ergriff uns! - mit braunen Glacebanbicbuben an feinen großen Banben, ritt an ber Spite. Boll freudigen Gifere fragten fie, ob einer von uns ber Ambaschabor sei, ober ob bieser uns bald nachfolgen werbe. Sie waren ihm von Arfila zur Begrugung entgegengeritten. Der Aeltefte, ber Bater jenes von Danbbneigungen beseelten Junglinge, stellte fich ale Conful "de las differentes naciones" vor: die Vertretung ganz Europas in jenem Ruftenftabtchen rubte auf feinen fraftigen Schultern! Dafür aber heißt er auch, wie wir fpater erfuhren, "Ben-Schitan", Teufelssohn. Als Trager einer folden Burbelaft trieb ihn fein Pflichteifer, auch ben burchziehenben beutschen Befandten bier willfommen zu beißen.

Ein langer, unbeschreiblich anmuthiger Weg im kühlen Schatten hoher, bichter, blütenreicher, buftenber Gartenhecken aus wild und üppig verwachsenem riesenhohem Schilfrohr, Bromsbeeren, Weinreben, Feigen, Cactus, Rosenbüschen, Convolvolus, Olivenbäumen u. s. w., zwischen benen kleine Quellbäche und Brünnlein murmelnb hervoreilen und abwärts bem Meere zu sich ihr Bett in ber sumpfigen Straße höhlen, führte uns in

einer Biertelstunde zum Stadtthor. Thürme und Mauern sind nur noch zersallende Ruinen. Aber neben und über diesen gelbsgrauen Trümmern wiegen hohe Dattelpalmen ihre rauschenden Kronen. Die Störche haben von den ehemaligen Zinnen ebenso vollständig Besitz genommen, wie von denen der portugiesischen Forts und Bastionen zu Larasch. Die Stadt — sie hat schwerslich 2000 Einwohner — ist in wenigen Minuten vom füböstslichen Eingangs- die zum nörblichen Ausgangsthor durchritten: ein armes stilles, von halbzerstörten dicken Mauern umgedenes Strandborf. Nichts darin, was zum Berweilen, zum nähern Betrachten und Beodachten einladet. In der Bevölsterung schien die jüdische Fraction, wenn nicht die Majorität zu bilden, so doch die wichtigste zu sein. Und wie überall bewiesen uns beim Durchreiten der holprigen Gassen die ihr Angehörigen durch beredte Zeichen ihre Spmpathie.

Draußen vor bem Hufeisenbogenthor in ber Nordmauer behnte fich weithin im beifen Sonnenglang ber britten Rachmittagsstunde der flache, fandige, weißlich gelb flimmernde Strand. Aus ber tosenben Brandung ragten bier und ba bie schwarzen Trümmer gescheiterter Fahrzeuge hervor. Wenige hundert Schritt vom Meere entfernt, auf ber fahlen Ebene standen die erften Zelte aufgerichtet. Bater Siffu, von ehrfurchisvoll und innig an ihm aufblidenben Glaubensgenoffen umringt, die aus Arfila zu ihm berausgekommen waren, ließ fich ihre mitgebrachten "Flinzen" und ihren gefochten Wein gut schmeden. Und nicht weit von bem Führer ber Borbut faß in voller Seelenruhe Charles, ber schon halb von uns aufgegebene Bermifite. Bon bem Gros ber Karavane und bes Gefanbtschaftspersonals war er auf feinen Irrmegen gleichfalls feiner Spur begegnet. Fast zwei Stunden später erft trafen unfere Genoffen in Begleitung ber Bunbeslabe ein. Sie hatten ben Berlockungen jener lauschigen Walbplate, über welche auch ihr Weg sie geführt hatte, nicht zu wibersteben vermocht und auf einem ber einlabenoften berfelben Renbezvons gehalten: boch waren zum Glück in ben Körben noch genug ber schönen Refte übriggeblieben, um uns im Genuß ihres Inhalts schnell bie lange heutige Entbehrung vergeffen zu machen.

Der "Consul ber verschiedenen Nationen", der Stadtgouverneur, der junge Mann mit Hut und Handschuhen und noch andre Notable von Arsila ließen während des Nachmittags dem Gesandten wenig Ruhe in seinem Zelt. Unsern Jägern schien des Pascha-Gouverneurs beturbantes Haupt Bertrauen einzustößen. Es war als läsen sie in seinem bärtigen Antlik etwas wie die tröstliche Zusicherung: noch in der elsten Stunde sollen eure Wünsche gekrönt, euer Sehnen gestillt werden; ich verhelse euch zu den Wildschweinen, oder meinen Schweinen zu euch.

Einen barauf bafirten birecten Antrag beantwortete er, wie es Die maroffanische Sitte gebietet, mit ber bereitwilligsten Rusage ibm genugen ju wollen, mit ben weitestgebenben Berfprechungen für ben nächsten Morgen. Scharen von Treibern sollten bei Sonnenaufgang bereit fein, bie Sauen aufzuftoren und ihnen jum Schuß zu bringen, bie in ben Terebinthen-, Mbrten- und Eichengebufden biefer Berge feinen Schilberungen nach fo baufig zu fein ichienen wie Brombeeren ober wie bie Lowen füblich von Die herren burften fich gang auf ibn verlassen. Aufs neue mit froben Soffnungen erfüllt und in fraftig gestärktem Glauben an ihre innere Stimme, bie ihnen ja immer gefagt, daß es hier Sauen "haben" muffe, fuchten bie Jager zeitig ihre Feldbetten zu furzem Schlummer. Beim Abendthee aber warb uns allen verfündet: wir haben morgen brei fluffe ju burchreiten, biefelben, welche wir am zweiten Tage unfere Hinmarsches passirten. So nabe ihrer Mündung ins Meer werben die Wasser von der steigenden Flut so stark angeschwellt, bağ es alsbann für bie Pferbe unmöglich ift, hindurch- und hinüberzukommen. Diese Flut aber tritt bereits um 61/2 Uhr morgens ein. Sie wartet auf niemand. Um 31/2 Uhr muß baber aufgestanden, gleich nach 4 Uhr zu Bferbe gestiegen werben.

Die unbarmherzige Schelle ertönte benn auch bereits, als noch bas erste Morgengrauen fahl über bem schieferfarbenen Ocean und bem weißlichen Stranbe lag. Die aufgehenbe Sonne fand nur noch eine einzige Zeltspitze ober Zeltoberkante — bie des Grand Hotel, zu vergolben. Die Jäger, fertig

wie wir andern, blieben zurud, während wir mit allem zweisund vierfüßigem Personal der Karavane nach Nordost von dannen zogen. Allein vom Pascha und den versprochenen Treibern war nichts zu entdecken. Mahnboten wurden zur Stadt entsendet, um den Säumigen zu erinnern und anzutreiben. Wir übersließen die Vertrauensvollen ihrem Schicksal, mit dem aufrichtigen Wunsche, daß endlich noch am vorletzen Reisetage ihr "Wähnen Friede finden" und Arsila ihnen für alle Zeit zum "Wahnfried" werden möge.

Die niebern Sandbünen im Rücken lassend, ritten wir zu höhern, grasbebeckten Berglehnen hinan. Und als wir von deren Kamm wieder thalwärts zogen, erschien uns die Landschaft vor und rings um uns mit jedem Schritte bekannter, vertrauter. Diese weiten Thalmulden, diese Wiesenslächen und Getreidesselber, diese schimmernden Flüsse, die wie silberne Bänder sich durch die gelbgrünen Ebenen schlängesten, dort die blauduftigen Gebirgszüge mit dem Inselberg ähnlichen Gipsel — ja, es war dieselbe Gegend, welche wir am 27. April, von den Reitern des ersten uns begrüßenden Stammeshaupts umschwärmt, mit der Karavane durchzogen hatten. Bald war der Ring wieder geschlossen und "das fröhliche Ende an den fröhlichen Ansang" geknüpst.

Etwas weiter unten als bamals ritten wir heut durch das breite, von der Sbe noch zur Hälfte trockengelegte Bett des Mischrah'-el-Ch'schich, an einer Stelle, wo ein dichtes Oliven-wäldchen traulich sein Norduser bedeckt. Der Blütenteppich der Wiesen war auch hier unter der Sonnenglut des Mai und Juni dahingewelkt; aber viel häufiger als in den südlichern Theisen des Landes wallte hier noch auf den Aeckern das nicht völlig ausgereiste Getreibe, und das lange thauseuchte Gras der Matten schimmerte immer noch kaum weniger grün als vor sechs Wochen.

Wie lebhaft erwachten im Anblick berselben Ebenen und beim Betreten berselben Pfabe die Erinnerungen an alle einzelnen Scenen, Sindrücke, Stimmungen jener uns nun bereits so fern gerückten Stunden der ersten Marschtage!

Dort brüben in ber Thalebene am Fuß bes nörblichen Bergwalls hielt bamals ber Amil mit feinen Reitern und feiner Landwehr-Infanterie, ber erfte, ber bie Gefanbtichaft "empfing", ber eine Fantasia vor ihr aufführen ließ. Auf biefer bloßgelegten fumpfigen Breite bes Flugbetts ftoben bie Fantafiareiter bamals an uns vorüber. Auch beut war zum Glud bie beginnende Flut noch nicht fo weit zur Wirfung gelangt, baß biese Fläche vom Wasser bebedt wurde. Aber bas hindurch reiten war barum kaum weniger schwierig. Hatten unsere Führer nicht bie rechte Furt gefunden, ober woran es sonst liegen mochte: genug, bie Bferbe und Maulthiere scheuten bei ben erften Schritten in ben Fluß angftlich gurud. Grund bes Flugbetts war ein schlammiger Moraft. Thiere fanten in ben gaben fcwarglichen Brei bis zu ben Hacken und Knien ein und konnten nur unter gewaltsamen Anftrengungen ihre Beine wieber berausziehen. ganzen Sin- und Rudreife find nicht fo viele und energische Siebe mit jedem irgend verfügbaren Brügelinstrument auf bas Fell jener Unglücklichen gehagelt als bei biefem Anlag. Sindurchkommen schien bei jedem neuen Versuche fich als gleich unmöglich zu erweisen. Aber es mußte boch möglich gemacht werben, und so gelang es benn schließlich trot allebem und alle-Wenn Strom und Moraft ihr Opfer verlangten und erhielten, so war taffelbe wenigstens nicht unserer bier vereinigten Gefellschaft entnommen. Erft als zwei Stunden nachher unfere Jäger, gründlich betrogen in ihrer letten Soffnung auf afritanische Wildschweine und in ihrem Vertrauen auf bas vom Bascha gegebene Wort, hier angelangt waren und ben Uebergang mit Noth und Gefahr bewerkstelligten, geschah es, bag ein Maulthier und fein Reiter, ber Reitfnecht Charles, Die febr unwillsommene Befanntschaft mit bem Waffer und bem tiefunterften Grunde bes Fluffes zu mache : hatten. Es koftete nicht geringe Muhe, bis es gelang, Mann und Thier zu retten und an bas rechte Ufer herüberzuschaffen.

Drüben eine furze Strecke im Thal; bann flimmen wir mit unfern Thieren wieber ben felfigen mit Blocken übersäten Sübhang jenes Bergwalls hinan, von beffen Höhe man bie beiben

Seen auf bem Plateau ber Nachbarfuppe gur Linken überschaut und in ber Ferne wieber bas Meer blinken fieht. Aber beut bilbet es nicht bie tiefblaue, von weißen Schaumftreifen burchzogene glatte Fläche. Ein schnell anwachsenber Norboststurm fegte heulend über die lange Hochebene bin uns entgegen. Die wilb aufgewühlte See war eine ungeheure bunkelgraue brobelnbe Waffermaffe geworben. Gar nicht weit entlegene Fernen ichon umhüllte ober verbarg eine trübe farblofe Dunftschicht. Beim Sinabreiten auf bem ichwierigen felfigen Rletterwege an ber Nordseite bieses Walles liefen an manchen Stellen bie Thiere bringende Gefahr, burch ben wuthenben Sturm in bie Rluft hinuntergeschlenbert zu werben. Bitternb und vorsichtig taftenben Schrittes, balb rutichenb über glattes Beftein ober loderes Geröll, balb sich mit ben Sufen gegen hervorragenbe festere Blode ftemmend, klommen fie bie fteil abfinkenben Klippenpfabe aur Tiefe berab. Auch ber Gefandte hatte bier feinen Palankin verlaffen, um fich auf eigenen Fugen ben Weg zu suchen, mabrend bie Maulthiere ben fnarrenben Bolgfaften, mertwürdigerweise nicht ein einziges mal bamit stürzenb, zu Thal schleppten.

Glücklich unten angelangt, trieben wir, die am weitesten Vorsausgerittenen, unsere müben abgematteten Thiere, so gut es gehen wollte, zum Anspannen des schwachen Restes ihrer Kräfte an, um so rasch wie möglich die noch eine Stunde lange Wegstrecke zu überwinden, welche uns von dem weithin leuchtenden Ziele dieser Tagesreise trennte, von den beiden weißen Zelten dort oben auf der wohlbekannten Höhe neben dem einsamen Palmsbaum und der Sandsteinklippe von AinsDaliah.

Die breiten sumpfigen Wiesen an den Ufern des Flusses, der sich von dort aus nach Westen durch die Thalmulde zwischen einhegenden höhenzügen zum Meere hinschlängelt, waren längst von der Sonnenhitze in sestes hartes trockenes Erdreich verwandelt. Leicht, ohne hemmniß, gingen jetzt die Thiere auch über jene Strecken dahin, über welche sie sich damals nur mühsam und bei jedem Schritt einfinkend hinweg zu arbeiten vermocht hatten. Schon war der am Flußuser vereinzelt stehende mächtige breitschattige Feigenbaum mit dem kuppelsörmigen dichten Laubbach erreicht, und balb auch der Fuß unsers hohen

Dort bruben in ber Thalebene am fuß bes norbli walls bielt bamals ber Amil mit feinen Reitern Vanbivebr-Infanterie, ber erfte, ber bie Befanbtichaft ber eine Fantafia bor ibr aufführen lieg. Auf ! gelegten fumpfigen Breite bes Flugbette ftoben bi reiter bamale an une poruber. And beut mar gm beginnenbe Flut noch nicht fo weit zur Wirfung g biefe Alache vom Baffer bebedt murbe. Aber ba reiten war barum faum weniger ichwierig. D Bubrer nicht bie rechte Furt gefunden, ober wor liegen mochte: genug, bie Pferbe und Maulthiere ben erften Schritten in ben Gluß angftlich gurild. Grund bee Augbette mar ein ichlammiger M Thiere fanten in ben gaben fcmarglichen Brei Daden und Rnien ein und fonnten nur unter gewa ftrengungen ibre Beine wieber beransziehen. 2 gangen Din- und Rudreife find nicht fo viele un Diebe mit jebem irgent verfügbaren Brugelinftrum Fell jener Ungludlichen gehagelt als bei biefem 9 Sinburdfommen ichien bei jebem neuen Berfuche fi ummöglich zu erweifen. Aber es mußte boch mög werben, und fo gelang es benn fchlieflich trop alleb bem. Benn Strom und Moraft ihr Opfer ver enbielten, fo mar baffelbe wenigftens nicht unferer b ten Gefellicaft entnommen. Erft als zwei Stun were Jager, granblich betrogen in ihrer letten & afritanifche Bilbichweine und in ihrem Bertrauen Baida gegebene Wort, bier angelangt maren und be mit Weth umb Gefahr bewertftelligten, gefcah Manthier und fein Reiter, ber Reitfnecht Charle Befanntichaft mit bem Waffer un merchen Grunde bee Gluffell gu mache | hallte mich gering Wife, his of pales. Many with THE RESIDENCE OF THE PERSON NAMED IN

Committee of the late of the l

the test ber seine vieber waaquarange sur gasten über bie tiefblaue, von weisen Schaminviien dan Allend It der die lange Hochen din ung entgegen. Die win weit entlegene Hernen school wert entlegene Hernen school weit entlegene Hernen school werden werden school weit entlegene Hernen school weit entlegene her weite entlegene Hernen school weit entlegene her weite entlegene her we Bewiffle See war eine ungeheure dunkeren berbarg eine triibe farblose Dunstschicht. Beim Tobillte Dber Beworken. Gar nicht weit entre Benne Geber berbarg eine trübe farblose Dunstschieft gene gernen sehnen felsigen gletterwege an ber And the color verbarg eine trübe farblofe Dunftschieft Belm an manden Stellen bie Inlere Asende diefes dem schwierigen selfsgen Kletterwege an ver in die Aluft Mgende diefes Balles liefen an nangen saenterwege an verben. Bitternd und den die Fliere Sturft die Seluft MSende Gefahr durch den wüthenden Summen one under Stattes Geftein ober loderess Adjest, Gerab, klommen sie bie steit absintenben Rispenpsace

eigenen Haben ben Bea in suchen gasansin

eigenen Basansin

eigenen gasansin

eigenen gasansin Deanlthiere berab.

Matter den fich Auch der Gesandte hatte hier seinen Fallansten Solalosten, merkogrolger-States on the property of the Glacitico union einziges mai damit sturzent, du Abal schemenanice miden obsanatieten Anice om veitesten Boxto aut es aebert Social companies on selection of the sel The said Anisometre obsentites Thier, to gut es gehen in ange Weghte any The same Malifornian best is a Medical with the same with and the residence with the residence of the state of the The state of the s the sample pur athini manufacturer for the same of t Mornigen Hay unders begen

Dort brüben in ber Thalebene am Jug bes nörblichen Bergwalls hielt bamals ber Amil mit feinen Reitern und feiner Landwehr-Infanterie, ber erfte, ber bie Gefandtichaft "empfing", ber eine Fantasia vor ihr aufführen ließ. Auf biefer bloßgelegten sumpfigen Breite bes Flugbetts ftoben bie Fantafiareiter bamals an uns vorüber. Auch heut war zum Glud bie beginnende Flut noch nicht so weit zur Wirkung gelangt, baß biefe Fläche vom Waffer bebect wurbe. Aber das Hindurchreiten war barum kaum weniger schwierig. Satten unsere Kührer nicht die rechte Furt gefunden, ober woran es sonst liegen mochte: genug, bie Pferbe und Maulthiere scheuten bei ben erften Schritten in ben Fluß angstlich gurud. Der gange Grund bes Flufibetts war ein schlammiger Moraft. Thiere fanten in ben gaben fcmarglichen Brei bis zu ben Sacken und Knien ein und konnten nur unter gewaltsamen Anstrengungen ihre Beine wieber herausziehen. Während ber ganzen hin= und Rudreise find nicht so viele und energische Hiebe mit jedem irgend verfügbaren Brügelinftrument auf bas Well jener Unglücklichen gehagelt als bei biefem Anlaß. Hindurchkommen schien bei jedem neuen Bersuche fich als gleich unmöglich zu erweisen. Aber es mußte boch möglich gemacht werben, und so gelang es benn schlieklich trot allebem und alle-Wenn Strom und Moraft ihr Opfer verlangten und erhielten, so war baffelbe wenigstens nicht unserer hier vereinigten Gefellschaft entnommen. Erft als zwei Stunden nachher unsere Jäger, gründlich betrogen in ihrer letten Soffnung auf afrikanische Wilbschweine und in ihrem Vertrauen auf bas vom Bascha gegebene Wort, hier angelangt waren und ben Uebergang mit Roth und Gefahr bewerfftelligten, gefchah es, bag ein Maulthier und fein Reiter, ber Reitfnecht Charles, Die fehr unwillkommene Bekanntschaft mit bem Waffer und bem tiefunterften Grunde bes Fluffes zu mache i hatten. nicht geringe Mühe, bis es gelang, Mann und Thier zu retten und an bas rechte Ufer herüberzuschaffen.

Drüben eine furze Strede im Thal; bann klimmen wir mit unfern Thieren wieber ben felfigen mit Bloden überfaten Subhang jenes Bergwalls hinan, bon beffen hobe man bie beiben Seen auf bem Plateau ber Nachbartuppe zur Linken überfchaut und in ber Ferne wieder bas Meer blinken fieht. Aber heut bilbet es nicht bie tiefblaue, von weißen Schaumstreifen burchzogene glatte Fläche. Ein schnell anwachsenber Norboststurm fegte heulend über bie lange Hochebene bin uns entgegen. Die wilb aufgewühlte See mar eine ungeheure bunkelgraue brobelnbe Baffermaffe geworben. Gar nicht weit entlegene Fernen ichon umbüllte ober verbarg eine trübe farblofe Dunftschicht. Beim Sinabreiten auf bem ichwierigen felsigen Rletterwege an ber Norbseite biefes Walles liefen an manchen Stellen bie Thiere bringenbe Gefahr, burch ben wuthenben Sturm in Die Rluft hinuntergeschlenbert zu werben. Zitternb und vorfichtig taftenben Schrittes, balb rutichenb über glattes Beftein ober lockeres Geröll, balb fich mit ben Sufen gegen hervorragenbe festere Blode stemmend, klommen sie bie steil absinkenden Klippenpfabe gur Tiefe berab. Auch ber Befandte hatte bier feinen Balankin verlaffen, um fich auf eigenen Fugen ben Weg zu suchen, mahrend bie Maulthiere ben fnarrenden Solztaften, merkwürdigerweise nicht ein einziges mal bamit stürzend, zu Thal schleppten.

Gläcklich unten angelangt, trieben wir, die am weitesten Vorausgerittenen, umsere müben abgematteten Thiere, so gut es gehen wollte, zum Anspannen des schwachen Restes ihrer Kräfte an, um so rasch wie möglich die noch eine Stunde lange Wegstrecke zu überwinden, welche uns von dem weithin leuchtenden Ziele dieser Tagesreise trennte, von den beiden weißen Zelten dort oden auf der wohlbekannten Höhe neben dem einsamen Palmsbaum und der Sandsteinklippe von AinsDaliah.

Die breiten sumpfigen Wiesen an ben Usern bes Flusses, ber sich von bort aus nach Westen burch die Thalmulbe zwisschen einhegenden Höhenzügen zum Meere hinschlängelt, waren längst von der Sonnenhitze in sestes hartes trockenes Erdreich verwandelt. Leicht, ohne Hemmniß, gingen jetzt die Thiere auch über jene Strecken dahin, über welche sie sich damals nur mühsam und bei jedem Schritt einsinkend hinweg zu arbeiten vermocht hatten. Schon war der am Flußuser vereinzelt stehende mächtige breitschattige Feigenbaum mit dem kuppelsörmigen dichsten Laubbach erreicht, und balb auch der Fuß unsers hohen

Lagerplateaus. Indem wir den Abbana binaufreiten, klingen uns von oben, halb vom Sturm verweht, fröhliche Willfommenrufe von lieben vertranten Stimmen entgegen. Wohlbefannte befreundete Geftalten, beren anmuthiges Bilb uns fo oft mahrend biefer feche Wochen vorgeschwebt und beschäftigt batte. neigen fich grugend über ben außerften Rand ber Bergfuppe; ber Orfan erfaßt bie sommerlichen leichten leinenen Reitfleiber und die blonden Locken biefer brei Amazonen und treibt fie gewaltsam nach links, sobaß bie Contouren ber rechten Seite ihrer Brofile und beren schwungvolle, elegante, feine und boch energische Linien fich rein und scharf auf bem grauen Wolkenhintergrunde abzeichnen. Wie innig wohl thut bem Auge, und nicht nur ihm allein, ein folder Anblick nach fo langer Entbehrung fast jeden Gegenstandes, ber auch nur allgemein an das Ewigweibliche erinnerte! Wie wohl bann bies herzliche Sanbeschütteln, bies hellklingenbe Lachen, ber Gruß aus ben klugen heitern blauen und braunen Augen, ber Ton und ber Inhalt bes luftigen englischen und frangosischen Geplaubers, ber Fragen und Antworten von biesen blübenben Lippen! Auch bie uns nächst befreundeten Männer sind nicht in Tanger zurückgeblieben: Mr. Perdicaris mit seinen beiben Söhnen bat Gattin und Todter begleitet; Sibi = Wenzel, Tietgen, Edbout ber Maler, Mr. Martin, ber schwarze Gentleman, und ber brabe Arbi, ber Solbabo, welcher ben Sarg unfers armen Wachtmeisters so treulich und schnell von Fez nach Tanger geführt hat. Die amerifanischen Freunde haben ibre eigenen Belte und braunen Diener mitgebracht, die beutschen — ben lang ersehnten braunen flussi= gen Stoff zum Willkommentrunk auf berfelben Stelle, wo er uns, als Abschiedstrunt crebenzt worben war.

Allmählich, truppweise, langen auch die Genossen der Karavane auf dem Lagerplat an. Unten im Thal kommt schon der lange Zug der Packthiere, die "Bundeslade" an der Spike, daher. Aber allen vorauf sprengen im Carrière vier Reiter zur Höhe hinauf, unsre Jäger; sie schwingen ihre Flinten hoch über den Köpfen, und ihre Pferde dicht vor den Freundinnen parirend, seuern sie zubelnd eine krachende Willkommensalve aus ihren Rohren in die Luft.

Wahrlich, bas Enbe war bes Anfangs werth, ber lette Abend ber Karavanenreise ihres erften. Das Bergplateau von Ain-Daliah bat mährend jener Stunden bes 26. April keine angeregtere Gesellschaft bei und vor ben Speise- und Theezelten beisammen gesehen, ber Nachtwind ben Rlang feiner fröhlichern Befange, teines berglichern Lachens über bie fomeigenben öben Boben und Thaler babingetragen, als beute am 6. Juni. Und es that ber allgemeinen fröhlichen Stimmung feinen Eintrag, bag ber "Rachtwinb" fich von Stunde ju Stunde au immer heftigerer orfanartiger Gewalt fteigerte, sobaß unsere Leinenhäufer immer bebenklicher zu erbeben und zu schwanken begannen und ein besorgter Bewohner bes Grand Botel, von ben Erinnerungen an bie Ungludenacht auf ber Bobe von Silfat beunruhigt, aus bem prabeftinirten Schickfalszelt sich in bas unfere herüberrettete, bag nach Mitternacht burch bas Benlen bes Sturms wirklich ber lang erwartete Bulfe- und Jammerruf: "Fraighia! Fraighia!", zwar nicht von jenem, aber von bem Rüchen = und bem Borrathszelt her erschallte, aus beren umgewehten Leinenwänden, Pfählen und Geräthen fich ber Roch sowie Jacub und Juffuf mit entsetzten Mienen mübfam bervorarbeiteten.

Der Sturm beruhigte sich noch kaum beim Aufgang ber Morgensonne, ber letten, welche bas Beltlager ber beutschen Gefanbtschaftstaravane beschien. Um 6 Uhr waren beffen weiße Bäufer verschwunden, die Bobe und die Balme von Ain-Daliah ihrer alten Einsamkeit zurückgegeben. Unfer so glanzenb verftärfter Reiterzug bewegte fich, endlich wieber einmal in einer gewiffen feierlichen Ordnung, ohne Eclaireurs vor ber Kabne und bem Raib, ohne frei ichweifenbe Jager gur Seite, auf ber Thalftrage zwischen ben Getreibefelbern und ben fanften Berggeländen vorwärts. Sinter bem Raib Racha und ben Fahnenträgern wurden von Schwarzen ber Chamaratruppe bie vom Sultan geschenkten Bferbe und Maulthiere geführt, unmittelbar vor ber Sanfte bes Ministers bessen prachtiger Rappe im vollen Schmuck bes goldgestickten purpurnen Sattel= und Raumzeuge. Schweigenb zogen wir babin. Das Gefühl ber Berganglichkeit aller Luft wie alles Leibs, ber Gebanke, baß bie lange und reiche Kette schön erfüllter Tage ihr Enbe erreicht habe, schien sich eigenthümlich bebrückend in die Seele selbst jener glücklichen Genossen zu senken, benen noch "weit, hoch, herrlich ber Blick rings ins Leben hinein" geöffnet ist, vor benen noch, wie ber Dichter sagt, "die Ewigkeit ber Liebe liegt".

Bon ber Höhe über bem finstern tobenden Ocean herab grüßten uns wieder die Moscheenthürme, die braunen Mauern und weißen Häuser Tangers, und unten vor den Thoren der Stadt die Baumkronen des Gartens der deutschen Ministerresidentur. Unsere Cavalcade, mit Mühe sich Bahn brechend durch die dichte Menge der Markthändler, der Kamele, Mausthiere, Pferde und Esel, ritt über den Ssucco. Mauren, Juden, Maghazenis, Europäer drängten sich mit herzlichen Grüßen an und heran und mit in das Gartenthor hinein. Hier, im Schatten der dichter und dunkler gewordenen, mit andern, frischen Sommerblüten geschmückten Laubdächer und Gebüsche erwarteten und die Angehörigen und manche Freunde des Hauses. Zum letzen male schwangen wir uns don den Thieren, die uns so lange ausdauernd getragen hatten.

Das Nachspiel blieb hinter bem vor Monaten hier stattgefundenen Vorspiel nicht zurud. Wieder, wie an jenem zauberisch schönen Aprilmorgen, zog fast bie gefammte internationale Gefellschaft Tangers: Gefandte, Rünftler, Offiziere, Schriftsteller, Attachés, Jeunes de la langue, schöne Frauen, reizende Miffes, Donnas, Sennoritas und Frauleins, zu Pferbe und Maultbier in bunten Trupps zu ben Bergen im Guboften ber Stadt, biesmal zu bem im Schutz ber höchsten Rlipben gelegenen großen Garten und Landhaufe bes italienischen Dinifter = Refibenten Sgr. Scovaffo. Man veranftaltete bort ben beutschen Gaften einen Revanche-Bidenick für ben bamals von uns gegebenen, in ben gleichen Formen aber mit neuem Glang Unter ben alten Maulbeer- und Feigenbäumen ber Terraffe schwangen sich wieder die Baare in den Touren der "Lanzers" und bes "Sir Roger of Coverley" nach ber Mufit bes 3taliener-Trios von zwei Geigen und Harfe, wieber erklangen bie Gläser zu ben Toaften, rauschte all ber fröhliche garm

einer von würziger Sommerluft, Blätterflüftern, herrlichen Fernbliden, von Geift, Wit, Anmuth, bem Bunfch und bem Bewußtsein zu gefallen, vom Tanz und frappirten Sect angeregten und in erhöhte Stimmung verfetten Gefellichaft. Abend beffelben so wohl erfüllten Tages wie in ber Racht und in ben nächstesolgenden Nächten fand man fich in verschiebenen Salons und "Batios" ber Stadt beifammen. Unfere Amerifanerinnen ließen noch einmal alle Facetten ihres reich begabten, zierlich geftalteten und ausgearbeiteten Wefens im Glanz ber Rerzen und Kronleuchter funteln und schimmern zur Freude ihrer Gafte. Eine von bem Bater in englischer Sprache verfaßte phantastische kleine Komöbie, beren gefällige Musikeinlagen Miß Aba, die ältere Tochter, componirt hatte, wurde mit bem glücklichsten Talent und reizender Wirkung von ben Mitgliebern biefer Familie aufgeführt. Soupers und Balle, von ben Unermüblichen immer bis zur Morgenfrühe ausgebehnt, reihten sich an. Den Schluß biefer Rette von Feftlichkeiten bilbete ein bom Gefandten Frankreichs ben beutschen Berren gegebenes Diner, ein hobes in jedem Puntte vollenbetes Runftwerk feiner Gattung, mit liebenswürdiger Gaftlichkeit, aber auch mit bem vollen Runftlerftolz und ber echten verständniffinnigen Rünftlerfreude bargeboten und gang bagu geeignet, uns für alle die schlimmen Prüfungen zu entschäbigen, welche wir, bank ber Böflichfeit ber maroftanischen Großen, bei beren "Frühftuden" in Fez zu befteben gehabt batten.

Aber wie man auch ein unvermeidliches Scheiben hinaussschieben und zum längern und immer längern Weilen verlockt werden möge: "tücksch harrt ein Lebewohl zuletzt". Und so kam der Montag heran, in bessen Mittagsstunde wir — mit Aussnahme des Kapitäns und des Sergeanten, welche das nächste directe Boot nach Marseille abwarten, Remele's, der noch eine Zeit lang Photographirens halber in Tanger verweilen wollte, des Rittmeisters von Rabe und des Dr. Dominis, die bereits Tags zuvor hinübergedampst waren — von dem weit ins Meer hinausreichenden Stege in die Boote stiegen, nachbem die Hände zum letzten mal geschüttelt, die letzten Absschieds

٠.

gruße gewechselt, von manchen leise umflorten Augen bie letten Blide in die ber Davonziehenden gefenkt waren.

Bährend die träftigen Ruberschläge uns rasch dem Damspfer entgegen trieben, und noch einmal, jede etwaige Wehmuth in der Geburt erstidend, aus unserm Boot der Chorgesang des "Droben auf Afrikas Höhen" über die hochgehende See zum fern zurückweichenden afrikanischen User hinüberscholl, schwangen sich die uns befreundeten Gestalten wieder in die Sättel ihrer harrenden Thiere, und noch lange sahen wir sie im raschen Galop auf dem flachen Strande am Juß von "Afrikas Höhen" bahinjagen, im Bollgenuß jener Lust, die wol am schnellsten und besten jeden trübenden Schatten von der Menschensele zerstreut und verweht, um sie mit reiner Daseinswonne zu erstüllen.

Das war ber Schliß unserer unpolitischen Gesanbtschaftsreise auf afrikanischem Boben; so schieben wir vom Reiche Seiner Scherifischen Majestät.

## XXII.

## Lettes Beifammen- und erftes Alleinsein.

Spanisch - Afrikanische Berwandtschaften und Britische Gegensätze. — Bei dem Sieger von Magdala. — Ein thörichtes Berzichten. — Berstäumte Gelegenheit. — Wieber eine Trennung. — Die deutsche Panzerssotte. — Unverhofftes Wiedersinden. — Kuften- und Schiffsbilder. — Die letzte Landung.

Das Mittelmeer und ber Atlantische Ocean haben in ber fturmisch leibenschaftlichen Sehnsucht nach ihrer Bereinigung wol ben Felsenwall zu sprengen und hinwegzuschwemmen vermocht, ber in vorhistorischen Zeiten trennend zwischen ihnen stand, und so die beiden Ländertheile, welche vordem ein zusammenhängendes Ganze bilbeten, Rorbafrika und bie Phrenäische Halbinfel, gewaltfam voneinander geriffen. Aber die alte innere Ginheit ihrer Natur verleugnen bie fo Geschiebenen auch heute nicht. Art und Formation bes Bobens sowie die Pflanzenwelt, welche bemfelben entwächst, ist bie gleiche an ber Nordfüste Maroffos und im Gin bunfles inftinctives Bewuftfein von Süben Spaniens. biefer natürlichen Ausammengehörigkeit beiber mag auch, außer und neben ber Eroberungeluft, bem Fanatismus ber Glaubenspropaganda und ber Erkenntnig von ber Schwäche bes spanischen Gothenregiments, mitgewirft haben, um die arabischen Kriegerscharen bes achten Jahrhunderts über die trennende Wasserstraße hinüber zu treiben. Wie schnell und wie vollständig find sie bort heimisch geworden! Ober sie find eigentlich niemals Frembe in Spanien gewesen, haben sich nicht erst in langer Gewöhnung acclimatisiren und ber Natur bes gewaltsam errungenen Landes anbequemen mussen. Alle Schöpfungen, welche sie auf spanischem Boben ins Leben riesen, ob auch aus ihrem eigensten Geist geboren, passen so harmonisch hinein in ihre bortige Umgebung, zu bem localen Hintergrunde, wie nur irgend verwandte Schöpfungen in die mauritanische Urheimat. Ja der Genius des erobernden afrikanischen Stammes ist hier auf der Phrenäischen Halbinsel erst zu seiner vollen und glänzendsten Entwickelung gelangt, hat hier seine reifsten und köstlichsten Früchte gezeitigt.

Die mehrhundertjährigen Kämpfe der christlichen Fürsten Castiliens und Aragoniens zur Wiedergewinnung des ihnen entrissenen Reiches endeten wol mit der völligen Niederwerfung der maurischen Macht und mit der Austreidung des maurischen Volkes. Aber weder diese Siege und Gewaltthaten noch die solgenden, welche, um das begonnene Werk der Herstellung der Glaubensund Volkseinheit in Spanien zu vollenden, mit erbarmungsloser Grausamkeit und Consequenz durchgeführt wurden, haben den afrikanischen Stempel ganz zu tilgen vermocht, welchen die Geschichte ebenso der Volksart und zahlreichen Lebens- und Kunstformen des spanischen Südens, wie die Natur der Landschaft besselben ausgeprägt hat.

Freilich wird man sich bieser innigen unzerstörten Verwandtsschaft auf der Stelle des spanischen Festlandes, zu welcher und der Dampser von Tanger zunächst hinüberträgt, keineswegs bewußt. Im Gegentheil, schwerlich zeigt sich noch einmal ein so ungeheuerer Contrast zwischen zwei sich so nah gegenübersliegenden Küstenländern wie der zwischen der dort verlassenen Welt und der, welche uns hier empfängt. Eine vierstündige Fahrt genügt, um von Tanger nach Gibraltar zu gelangen; und ohne jeden vermittelnden Uebergang, ohne daß andere Erscheinungen das Bild der afrikanischen Stadt und ihres Lebens zurückgedrängt und abgeblaßt hätten, sehen wir beim ersten Tritt auf den Boden des spanischen Festlandes, während landsschaftlicher Charafter, Begetation und Bodensormation die gleischen bleiben, uns unter Menschen und in städtische Umgebungen

mit Sitten und Einrichtungen versett, welche in ber außern Physiognomie wie in ihrem innerften Wefen feinen Bug mit jenen, unter benen wir brüben gelebt, gemein haben. Statt ber schwarzbraunen Sohne bes Morgenlandes das blonde bochgewachsene Bolf Altenglands. Statt ber zur Unfichtbarkeit verbammten ober in die Form von gefichtslosen, plumpen, sich schwerfällig bewegenden weißen Buppen verwandelten Weiber bie Dame, bie Laby und bie Dig in tabellofer Eleganz und in unbedingter Freiheit und Selbständigkeit bes öffentlichen Erscheinens und Auftretens. Statt bes nie hinweggeschafften Schmuzes, ber bort unaustilgbar "berhaftet an ben Körpern flebt", alles Lebende und Leblofe, Gaffen, Baufer, Menichen, Thiere mit feiner malerischen Batina bebeckenb, bier bie peinlichste britische Sauberkeit. Statt bes bortigen wüsten Berfalls hier die forglichste Erhaltung, die gewissenhafteste Bflege und stete Erneuerung alles Beftebenben. Statt ber winfeligen halsbrecherifchen Gaffen und Wege, welche bie Gigenthumlichkeiten von Doräften, Mifthaufen und Klippenpfaben in fich vereinigen, bier glatte, faubere, wohlgehaltene, mit Steinplatten gepflafterte Straffen, breite, gerabelaufenbe Chauffeen, auf welchen wir zum erften male wieder Wagen von jeber Art raffelnd babinrollen faben. Statt bes Berfinkens in ftumpffinnige trage Rube, bie nur widerwillig von möglichst furzer und möglichst lässig betriebener Thätigfeit zur Gewinnung ber armfeligften Beburfniffe bes Lebens unterbrochen wirb, hier überall rasche Bewegung, bie Regelmäßigkeit bes ftrengen militärischen Dienftes, raftlofe Ur= beit, um möglichst viele Guter und reiche Genuffe biefer Welt bamit zu erwerben.

Gewiß, das Bewußtsein, wieder auf dem vertrauten Boden der europäisch-christlichen Sivilisation zu stehen, der Anblick aller dieser und so vieler anderer sprechender Zeugnisse derfelben, gewährt zumal nach so langer Entbehrung, nach zweimonatlichem Exil in der afrikanisch-mohammedanischen Barbarei, ein eigenthümlich befriedigendes Wohlgefühl. Alle diese guten Dinge, die uns drüben so unerreichdar waren, nach denen wir hier aber nur die Hand auszustrecken brauchen und die wir im heimissen Welttheil überall als selbstverständlich und unentbehrlich

anzusehen gewohnt sind, haben wir nun erst nach ihrem ganzen Werthe schähen und würdigen gelernt. Und bennoch bünkt es uns nichts weniger als unangenehm, daß zwischen diesem Stück hochcultivirtem England und ber beutschen Heimat, außer ganz Frankreich, noch eine breite Strecke halbafrikanischen Landes, das heißt Spanien liegt, welches zunächst durchzogen werden muß, wenn auch leider nicht mehr "auf hohem Roß mit schnelslem Huf".

Jenes Stück Altengland auf dem meerumschlungenen Felsengipfel, dem süblichsten Anhängsel des spanischen Festlandes, entsließ die deutsche Rumpf-Gesandtschaft, als welche wir Herübergekommene uns füglich betrachten und bezeichnen konnten, nicht ohne gastliche Ehren, und diese gewannen durch die Person und Stellung dessen, welcher ihr dieselben erwies, ein gesteigertes Interesse für uns. Es war der berühmte Ansührer des britischen Heeres in dem denkwürdigen Feldzuge Englands gegen König Theodor von Abessinien, Lord Napier, dessen Geschlechtsund Adelstiteln der Name der erstürmten Hauptstadt des besiegen Herschers: Magdala, zum ewigen Gedächtniß seiner Thaten hinzugefügt worden ist.

Rittmeister von Rabe und Oberstabsarzt Dominik, welche einen Tag früher als wir andern von Tanger abgedampst waren, hatten dem edeln Lord als Gouverneur und Shef der bewaffneten Macht von Gibraltar ihren Besuch abgestattet, um ihm im Namen der Gesandtschaftsgenossen den Dank für das freundliche Entgegenkommen auszudrücken, das er gelegentlich der mit allen militärischen Shren erfolgten Beerdigung unsers armen Stolt gezeigt hatte. Bei der Erwiderung dieses Besuchs lud er sämmtliche beutsche Herren für den Tag, an welchem wir eintressen würden, zum Diner zu sich ein.

Der Gouvernementspalast, an der langen Hauptstraße geslegen, welche die Stadt in ihrer ganzen Länge vom Wasserthor die zu dem der Alameda durchschneidet, ist durch Umbau aus einem frühern spanischen Franciscanerkloster hergestellt worden. Den Fenstern und Thüren der Façade wurden dabei englische Tudor-Bogen gegeben. Im Innern aber blieb viel von den urssprünglichen Raumdispositionen und der ganzen Anlage erhalten:

übermolbtes Erbgeschoß, breite Steintreppen, und ein bober weiter Saal, ber in alter Zeit bie Rlofterkapelle gewesen fein mag. Diese prächtige geräumige Halle bat, abnlich ber in Schloß Samptoncourt, eine braune Bolgbede in Dachform, mit unverkleibetem Balkenwerk und reich becorirt burch farbige Wappenschilber und Embleme, bie fich wie ein Sims in ber Bobe ber Banbe bingieben. Lettere find gang mit Gemalben und Rupferstichen bebectt, ben Bilbniffen ber frubern Gouverneure von Gibraltar und Darftellungen ber gablreichen Rämpfe, welche bie britische Besatzung gegen belagernbe Flotten und anfturmenbe Armeen ber Staaten zu befteben gehabt, welche England biefen Schluffel bes Mittelmeers zu entwinden ftrebten. Der "erhabene Elliot" und feine berühmte Bertheibigung Gibraltare (1782) nehmen unter ben bier abgebilbeten Mannern und Thaten natürlich bie hauptstellen ein. Gegenwärtig Dient diefe britische Ruhmeshalle zugleich als Speifesaal bes Gouverneurshauses, an ben eine Flucht niedrigerer mit moberner Elegang ausgestatteter Gemacher fich als Salons, Raffeeund Theezimmer anschließt. Aus ben Fenstern bat man berrliche Aussichten über Garten und Saufer hinweg auf bie Rlippe und bie Meeresbucht. Den intereffantesten Wanbschmuck bilben in wenigen Tönen geschickt colorirte Aquarellifizzen: Darftellungen von Marschscenen und Rämpfen aus bem abessinischen Feldzuge, welche bie ganze Frembartigkeit bes granbiosen lanbschaftlichen Rriegstheaters und bie burch beffen Eigenartigkeit bebingten Besonderheiten jener abenteuerlichen Campagne febr gut und überzeugend zur Anschauung bringen.

Hier empfing ber illustre General am Abend bes 11. Juni seine beutschen Gäste. Man sieht bem mittelgroß gewachsenen schwarzbefracken Herrn mit bem freundlichen, schnurrbärtigen Gesicht und bem mit vollem braunem (man erkennt nicht recht, ob eigenem) Haar bedeckten Kopf in seiner Erscheinung ben "in Harren und Krieg bewusten und großen", ebenso umsichtigen als fühn wagenden Heersührer kaum an. Er zeigte das einsach natürliche und wahrhaft verbindliche Besnehmen des gebildeten Gentleman, ganz ohne jenes specifich soldatische Wesen, von dem unsere continentalen Generale nur

in vereinzelten Fällen frei zu bleiben pflegen. Sein Sohn, Lieutenant in ber britifchen Armee, scheint von ber Natur bes Baters wenig geerbt zu haben. Er trug wie bie andern anwesenben Offiziere bunkle Beinkleiber mit golbenen Galons und die turze ichoslofe rothe Jade, welche biefen englischen Herren in unfern Augen, bie an eine ganz andere Erscheinung und Haltung bee Offiziers in Uniform gewöhnt find, ein fo wunderliches, fo wenig militärisches Aussehen verleiht. nabe Berwandte bes Lorbs, eine junge Dame von fcblanker hober Geftalt und ansprechenden Gefichtszügen, vertrat allein zwischen bieser friegerischen Gesellschaft im Salon und an ber Tafel bie iconere Menfcheitshälfte. Das fervirte Diner war in allen feinen Bestandtheilen, ben egbaren wie ben trinkbaren, vorzüglich, ließ aber auffallenberweise ben eigentlich englischen Charafter in ber Composition ber Karte wie im Detail ber einzelnen Gänge ganglich vermiffen. Wir erhoben uns von ber Tifchfitung mit bem Gefühl, bag unter allen ben mannichfachen, höchfter Anerkennung werthen Schuffeln boch feine einzige ein folibes Stud Fleisch enthalten habe. In fpater Abenbstunde, beim Raffee und Thee an ben offenen Fenftern bes Salons und auf bem Balton ber Gartenfeite figenb, genof ich wieder besselben so eigenthümlich reizenden Anblick, wie genau vor nun zwei Monaten, am Abend bes 11. April, vom Deck ber in ber Bai ankernben Suerrha aus: ben ber finftern ungeheuern Rlippenmaffe, an beren nachtschwarzer Wand bie Tausenbe von Lichtern in ber Stadt und in ben Festungswerken, vom Quai bis zum höchsten Kamm'in Reiben und launischen Gruppen übereinander auffletternb, gang fo aussahen, als waren fie Ausstrahlungen eines innern Lichtherbes in bem überall burchbohrten Geftein.

Es war der letzte Abend, an welchem sich die Glieder unsfers Gesandtschaftsrumpfes ziemlich vollzählig beisammen fanden. Mit dem nächsten Morgen trat eine weitere Auflösung seiner dis hierher noch bewahrten Geschlossenheit, eine weitere Zerstreuung und Scheidung der Elemente desselben ein. Ein ziemlich unmotivirter, später oft bereuter Entschluß brachte mich meinestheils zu dieser verfrühten Absonderung von der Majorität, zum

vorzeitigen Aufgeben bes seitherigen so angenehmen Zusammenbangs mit ber berglich geschätten, liebenswürdigen militarifchen Reisegenoffenschaft. Immer wieber erlebt man es: auch bie reichste Erfahrung auf häufigen Reisen und bie vermeintlich zunehmenbe "Altersweisheit" hindert uns nicht, bei gleichen Anlässen immer wieber bie gleiche Thorheit zu begeben, bie begangen zu haben wir ebenfo regelmäßig wenige Reit banach lebhaft bedauern. Sie besteht barin, bag man bei längerer Abwesenheit von der Heimat mehr und mehr in seiner Borstellung sich die fire Ibee ausbildet, es ware von irgendwelcher Wichtigkeit und Nothwendigkeit für uns und andere, bag man zu einem bestimmten Zeitpunkt und ja nicht um ein paar Tage fväter babeim eintreffe. Bahrend vieler Wochen, ja Monate hat man unbeforgt mit bem verfügbaren Zeitkapital gewirthschaftet, verschwenderisch, ohne zu markten und zu rechnen, bavon verausgabt. Auf bem Rudwege wird man plötlich geizig, beginnt einzutheilen, bie Stunden ju gablen, fich fest und immer fefter einzureben: bu fannst und barfft nicht mehr abschweifen, nicht mehr zögern, mußt womöglich bie Luftlinie einhalten, barfit nicht verweilen, wo es bir am besten gefällt, am wohlsten wirb. Die Göttin ber Gelegenheit schuttelt spöttisch ben hubfchen Ropf, läßt noch einmal ihre Stirnlode verführerisch nabe vor unfern Augen und Händen flattern — und kehrt uns folieflich verächtlich ben Rücken. In bas ftolze Gefühl unferes errungenen Sieges mifcht fich in bemfelben Moment bereits bas beutliche Bewuftsein: bu begehft eine Dummheit! Aber man bleibt unentwegt. Die Augen gerabaus gerichtet, nicht nach rechts und links und nicht nach rudwärts blidend, eilt man ber Beimat zu. Und bie erfte Erfahrung, welche uns bort erwartet, ift bie, bak es bas Gleichgültigste von ber Welt gewesen mare, wenn wir eine gange Boche langer unterwegs verweilt hatten, baß "fein Schweinftall brum zusammenfiele", bag weber für uns noch für andere ber geringfte Schaben und Nachtheil baraus erwachsen fein murbe; furz, bag biefer fcone Sieg über uns felbst niemandem genutt hat, une von niemand gedankt, bag ber Aerger und Selbfivorwurf über bie verfaumte Belegenheit burch nichts beseitigt, bas Opfer burch keine Art bes Lohns compensirt wird.

Wie oft hat man schon biese Sünde an sich selbst begangen! Die dringende Mahnung: "Bleib nur noch einen Tag! Zieh nur noch dorthin mit mir! Das Leben ist so kurz, das Glück so saunisch und unbeständig. Um den Preis von Jahren wirst du einst noch die versäumten Stunden, ach so vergebens, zurückzulaufen wünschen!" — wie oft hat man sie blind und eigensfinnig abgewiesen und verstummen gemacht!

Aber "alt wirb man wol, boch nimmer flug!" Hier in Gibraltar brangen bie Reisegenoffen, mit benen ich von Tanger berübergekommen war, berglich in mich, noch mit ihnen gufammenzubleiben, wie fie ben am nachften Morgen um 6 Uhr nach Malaga abgebenden Dampfer zu benuten, um von biefer Ruftenftabt aus am nächftfolgenben Tage nach Granaba zu fahren und gemeinsam die Albambra zu besuchen; burch die eben im maurifchen Mutterlande ber fpanischen Sarazenen empfangenen, noch in voller Frische bewahrten Eindrücke von arabischer Runftund Bauweise waren wir ja jett besser als je für bas rechte volle Verständnik bes gepriesensten Meisterwerts biefes maurischen Genius vorbereitet . . . . ich ließ mich bennoch nicht beftimmen. Ich beharrte auf meinem Entschluß, mich für biesmal auf bie Rudfahrt über Cabig, Sevilla, Corboba und Mabrid zu beschränken. Bergebens bewies man mir, bag, felbst wenn ich nach bem Aufenthalt in Granaba, vor ber Weiterreise nach Norben, noch von Corboba aus, auf bem westlichen Zweige ber anbalufischen Schienenftrage nach ber schönen Sauptstadt ber Proving, Sevilla, führe, um auch beren Befannticaft nicht zu verlieren, ber gange baburch verursachte Mehraufwand an Beit nicht über vier Tage zu betragen brauche. enblich von weitern Ueberrebungsversuchen und Bemühungen ab.

In der ersten Frühe des nächsten Morgens erschien Herr Schott, der liebenswürdige Bruder und Stellvertreter des deutsschen Consuls, um die Herren zum Hasen abzuholen. Bor dem Wasserthor auf dem Granitquai nahmen wir Abschied voneinander. Während das Boot, welches die Genossen meiner maroklanischen Wandertage zu dem Dampfer hinübertrug, die glatte Wassersläche

ber Bucht burchschnitt, schlenberte ich burch bie noch morgenftille Stadt und jenseits aus bem Sübthor ber Mauer zur Alameda hinaus. Bon bem holben Zauber bes reinen fonnigen Junimorgens gang umfangen, ließ ich mich auf einer ber bequemen Rubebanke biefer einzig schönen Bromenabe nabe ber geschütbewehrten untern Steinschanze nieber, welche fie gegen Das Meer lag wie ein bläulicher bie Bucht bin begrenzt. opalähnlich schimmernder Spiegel vor mir ba. Hier, fo nahe am Fuße bes gewaltigen Vorgebirges breitete beffen Sohe noch über ben ganzen Borgrund flaren fühlen Schatten. Der meftlichere Theil ber Bai mit ben ankernben Schiffen aber, bas Ufer brüben mit bem weißen Algesiras und ben grunen Bergen in beffen Rucken, leuchtete im hellen freundlichen Morgensonnen-Jenseit ber Strafe von Gibraltar blaute ber gewaltige Felsenkegel bes Gebel Musa an ber afrikanischen Rufte im garten Duft bes jungen Tages. Und von rechts ber, kaum hörbar in folder Entfernung, tam ruhig ber Dampfer, unter beffen Sonnenzelt auf bem Hinterbeck ich bie Freunde zu erkennen meinte, burch bie nur von ber Schraube in langen weich mallenben Wogen bewegte Flut gezogen. Wie ich ihn bort schwimmen fab, unaufhaltsam weiter und weiter bem Ausgang ber Bucht in bie Meerenge zu, fühlte ich mich plötlich von bem unwiderstehlichen Berlangen erfaßt, ihm über die trennende See nachzufliegen. Mein beroischer Widerstand gegen bie Aufforderungen und Vorstellungen ber Genossen erschien mir in feinem wahren Lichte: unmotivirt, ja unverständlich. Durch Andalusien reisen und auf Granaba verzichten - ich begriff nicht mehr, wie ich biefer Entfagung fähig gewesen war.

Aber da schwamm sie hin, die verschmähte Göttin der Gelegenheit, diesmal in Gestalt eines spanischen Schraubendampfers, und ich hatte das Nachsehen! Eine zweite ihresgleichen, das heißt der nächste nach Malaga gehende Dampfer, hätte sich mir erst wieder nach zwei Tagen geboten. Ich konnte sie nicht so lange in Gibraltar erwarten.

Aber eine Compensation bes mir felbst zugefügten Berluftes hatte mir ein freundliches Geschick vorbehalten, auf welche ich unter allen etwa hier als möglich benkbaren sicher am wenigsten gezählt hätte.

Im Laufe bes Bormittags theilte mir Herr Schott die eben empfangene Nachricht mit: das nach den orientalischen Gewässern entsendete beutsche Panzergeschwader, bessen Eintressen in der Straße von Gibraltar erst für die Mitte des Monats angestündigt war, solle noch heute vor Abend in die Bai einlausen, um hier für einige Tage zu ankern. Zeuge des stolzen Schauspiels dieser Auffahrt der gewaltigsten schwimmenden Eisensestungen des Deutschen Reichs und der Entsaltung seiner Flagge angesichts der englisch-spanischen Küsten zu werden, das war immerhin keine gering zu achtende Entschädigung für das, was ich ausgegeben hatte.

Während des ganzen Nachmittags schon hatte eine immer anwachsende Menschenmenge auf den steinernen Bastionen des Hafendassins gestanden, mit den Blicken und Fernrohren nach dem Eingang zur Bucht im Südwesten spähend, woher die "German Ironclad Squadron" kommen sollte. Und nun stieg am Mastbaum vor der Signalstation auf dem höchsten Rücken der Gibraltarklippe die Salutslagge auf, während noch sern von Westen her die schwärzlichen vielmastigen eisernen Dampstolosse um die äußerste Landspize in die Bucht einlenkten. Wie sie sich dort in mäßigen Abständen voneinander vor Anker legten und mit ihren hohen dunkeln Rumpsen gleich dräuenden Castellen aus den blaugrünen Wogen aufragten, erschienen sie höchst imposant und ganz danach angethan, selbst in jedem britischen Seemannsherzen die alte Lust am Bespötteln der deutschen Bestrebungen zur Erwerdung einer tüchtigen Seemacht für immer gründlich zu dämpsen.

Zwei hohe Offiziere ber Garnison von Gibraltar wie der hier liegenden britischen Flottenabtheilung begaden sich im Aufstrage des Gouverneurs sosort an Bord des Admiralschiffs Kaiser, um den Oberstcommandirenden des Geschwaders, Contreadmiral Batsch, im Namen des Lords Napier zu begrüßen. Ihrem Boot folgte unmittelbar das Segelboot des deutschen Consulats mit einem Beamten desselben, der die Briefe und Zeistungen, welche für die an Bord befindlichen Offiziere und Mannschaften hier eingegangen waren, zu den Schiffen brachte.

Dr. Mohr und ich, die beiden einzigen hier zurückgebliebenen Restbestände ber beutschen Gesandtschaftsreisegesellschaft, hatten es uns natürlich nicht nehmen lassen, uns dem Bertreter unsers Bertreters anzuschließen, um den Landsleuten zur See das erste beutsche Willsommen zu bieten.

Das Meer ging hoch. Die geschickt benutzte scharfe Brise trug unser Segelboot, indem es rasch die Wellen durchschnitt, zu ben vor unsern Blicken im Näherkommen immer mächtiger anwachsenden schwarzen Kolossen heran.

Da lag es uns zunächst, bas Flaggenschiff Kaiser, bas riefige eisengepanzerte Kasemattschiff mit ber bas mittlere Drittel feiner Länge einnehmenben, an beiben Seitenwänben feines Rumpfes vortretenden Batterie, ans beren weiten Ranonenluken in der Front und an den Schmalseiten die vier kolos= falen Arupp'schen 26 Centimeter = Ringgeschütze brobend bervor-Drüben, weiter gurud gur Rechten bob fich bas ibm in allen Studen gleiche, in England gebaute Pangerschiff Deutschland (Rapitan gur See Maclean) aus ben Wellen; ibm nabe benachbart bas in Stettin gebaute Thurmschiff Breugen (Rapitan jur See von Blanct) mit feinen burch zwölfzöllige Gifenpangerung geschirmten, mit je zwei 26 Centimeter = Geschützen bewehrten Drehthurmen. Und zur Linken binter bem Flaggenschiff, schlanker, weniger kolossal und niedrigern Borbes als die andern, ber schon 1867 bei Toulon gebaute Friedrich Karl (Corvettenkapitan Deinhardt) mit feinem brebbaren Bug- und Sakengeschütz und 14 andern 21 Centimeter-Robren in ben Luken ber Batterie. Der fünfte Dampfer bes Geschwabers, ber Aviso Falfe (Rapitan Ropph), batte, wie wir fpater erfuhren, nach bem Abbampfen unterwegs einer Reparatur wegen nach Bremerhaven zurückfehren müssen und wurde erst für den andern Tag erwartet.

Die Matrosen in ben Maaten, ben Mastkörben und auf ben Ragen bes Kaiser erschienen bei ber enormen Höhe bes Borbes, selbst aus ber Nähe von unserm Boot aus gesehen, wie sich bewegende winzige dunkse Püppchen. Die Treppe war noch nicht herabgelassen. Es mußte auf den bedenklichen Trittsleisten, die an der Schiffswand selbst, nur wenig aus der

bauchigen Mache hervortretenb, angebracht finb, fentrecht binaufgeklettert werben. Oben auf bem breiten, von veinlicher Sauberkeit blitenben Ded ftand ber anscheinend größte Theil ber Bemannung in bichten Gruppen um ben Fuß ber ungeheuern Masten geschart, um die Krahne, die Taubundel und all bas vielgestaltige Gerath, bas sich auf bem Ded eines großen Rriegsschiffs zusammenbrangt; bie Bebienungsmannschaften an jebem ber fleinen bort aufgestellten Stablgeschüte, welche nur jum Salutfeuern benutzt werben, postirt. In bem Moment, als wir bie lette Stufe erreicht hatten und wieber festen Blankenboben unter unfern Füßen fühlten, erklang ber Commanboruf: "Das erfte Geschüt - Fener!" Und gehnfach von ben Felsenwanden jurudgeworfen, hallte bas Rrachen bes erften Salutichuffes wie Donnergebrull über bie Bai babin. Go ging es weiter: Befout nach Geschütz auf Bad- und Steuerbord gab seinen Gruß ab, im gangen 18 Schuffe. Der Abmiral blieb an feinem Boften oben auf ber Brude. Da bie erften, bei bem Ginlaufen in einen fremben Rriegshafen vorgeschriebenen officiellen Formalitäten noch nicht vollftanbig erfüllt waren, mußten Privatempfänge burch ben Abmiral vorläufig verschoben bleiben. Wir verließen baber nach Abgabe ber Briefpackete und nach Begrüßung einiger Offiziere bas Flaggenschiff, um uns zunächft an Bord bes Friedrich Karl zu begeben.

Während wir uns mit raschen Ruberschlägen demselben nähern, streift mein Blid zufällig die Abressen der im Schos des Consularbeamten liegenden Briefe an Offiziere und Mannschaften des genannten Schiffs, und der erste Name, den ich lese, ist der eines Schiffslieutenants, dessen rascher Entschlossendeit und enerzischer Sülse ich es vor bald 8 Jahren, als er noch ein junger 19jähriger Seecadet war, einzig zu verdanken hatte, daß nicht das Rothe Meer auf der Höhe von Suez mich für immer verschlang. Die Segelbarke, welche uns beibe damals von Bord des ägyptischen Dampfers Fahoum auf der Rhebe von Suez in den Hafen und an Land bringen sollte, wurde von einer Keinen Dampsbarkasse im Anprall zerschmettert und in den Grund gesbohrt. Mit kaum begreislicher Geschältschkeit und Geistesgegenwart rettete der junge Cadet sich an den Bord der Barkasse,

während ich in die Tiefe fank. Als ich noch einmal auftauchte, den abgetrennten Mast unsers Boots erfassend, war er bereits wieder zur Hand; in einem schnell ausgesetzten und bemannten Nachen weit vorgebengt, warf er mir einen Bootshaken zu, und im nächsten Moment hatte er mich gepackt und herausgezogen. Seit manchen Jahren war ich meinem schnucken blonden jungen Retter nicht wieder begegnet, wie viele Länder und Meere ich seitdem auch durchschweist hatte. Sollte das Glück endlich den guten Einfall gehabt haben, ihn mir hier in meinen Weg zu sühren? Zum Lieutenant war der hoffmungsvolle Midssipman sicher inzwischen avancirt, und der Name stimmte ja.

Und ich hatte ber launischen Göttin nicht zu viel bes Wohlwollens zugetraut. Kaum war meine Karte oben auf Deck abgegeben, so sah ich bas, trot bes inzwischen üppig gewachsenen blonden Bartes, mir so wohlbekannte unvergeßliche frische blühende Jünglingsgesicht oben erscheinen, und das herzlichste fröhliche "Willsommen!" klang zu mir herab. Wahrlich, ein wunderliches Ueberraschen und ein nie gehofftes Wiedersehen für uns beibe, hier an Bord des deutschen Panzerschiffs in der Bucht von Gibrastar!

Nachbem wir unter ber Leitung biefes fundigen Führers ben Friedrich Rarl in allen feinen Räumen, bom Ded bis jum unterften Boben, burchwandert und mit jeber Ginrichtung beffelben une befannt gemacht hatten, wurden gastlich eingelaben, was Schiffs-Rüche und Reller bescherte mit ben herren zu theilen. Wir fagten nicht Rein, und eine unvergefliche beitre und interessante Tafelfitzung in beffen Offiziers = Messe folgte, welcher Corvettenkapitan Deinhardt in liebenswürdiger Beise prafibirte. Rach bem Diner murbe oben auf bem hinterbed im lichten Sternenschein bes lauen fublichen Sommerabends ber Raffee und Thee gereicht und - eisgefühltes wiener Bier, bas nach fo langer Entbehrung uns als ein wahrer Göttertrant erschien. Gemeinsam ans Land gerubert, wo fich bie für andre schon um 9 Uhr unerbittlich geschloffenen Thore ben beutschen Secoffizieren anftanbelos öffneten, fetten wir bas muntre Zusammensein in Gibraltar felbst noch bis tief in die Nacht binein fort.

Die Schiffe waren beorbert, nachbem sie hier noch bis zum 16. Juni gelegen, nach Malta und weiter nach Port Said zu gehen. Später sollten sie in ber Nähe von Candia und zwischen andern Inseln und Küsten der orientalischen Gewässer treuzen, um, falls auch diese einen Schauplatz der Ereignisse bilden sollten, den dort unternommenen Versuchen zur praktischen Lösung der Orientsrage als ausmerksame Zeugen beizumohnen. "Kommen Sie zu uns, wenn Sie doch auch diesmal mit dabei sein müssen; Sie sollen willsommen sein. Die Hälfte meiner Cadine trete ich Ihnen ab." Mit dieser verlockenden Einsabung schied mein junger Freund von mir.

Der Morgen, welcher nach biefem für mich so wichtig und intereffant geworbenen Tage und Abende über Gibraltar aufging, war nicht weniger schön als ber vorige. Das Meer in ber Bucht und braugen in ber Fahrstraße, ja selbst ber freie weite Ocean wallte nicht weniger fanft und friedlich wie geftern, als nun unfer englischer Dampfer, ber James Babez, bie Bucht, aber in westlicher Richtung burchschnitt, vorüber an ben in majeftätischer Rube wie im Bewußtsein ihrer furchtbaren Rraft bort lagernben schwarzen eisernen Ungethüme. Meine Berftimmung über bas nun boch Unvermeibliche mar geschwunden, und bas beutsche Geschwader mit den alten und den neugewonnenen Freunben barauf hatte nicht wenig bazu beigetragen. Und nun in biefer herrlichen Frühe war auch ohnebies der Zauber der Umgebung in Nähe und Ferne, bas physische Wohlgefühl einer Seefahrt wie biefe zu mächtig, als bag auch nur ein letter frember Tropfen im Blute hatte bleiben und bem Bauber wiberfteben fonnen.

Bor Algesiras, bessen niedrige weiße Häuser und dessen vernachlässigter kaum brauchbarer kleiner Hasen den Ort so ähnlich einer marokkanischen Küstenstadt machen, wie die hübsche Alameda und die breiten wohlgepflasterten Straßen es gründlich von einer solchen unterscheiden, legt der Dampfer für einige Minuten an, um ein paar Passagiere und Postpackete einzunehmen. Der Ort ist durch Natur und Lage ganz dazu geschaffen, einer der wichtigsten Seehäsen Spaniens zu sein. Aber in der Behandlung solcher Angelegenheiten des allgemeinen Wohls und Gebeihens, überall wo es des Einsetzens von Energie, hingebenber Thätigkeit, opferwilliger Arbeit zu öffentlichen Zwecken bebarf, zeigt sich die Gleichgültigkeit und Nachlässigkeit der Spanier, welche der ihrer maurischen Berwandten drüben wenig nachgibt. So bleibt Algestraß ein kummerliches unbedeutendes Küstennest, das keinem Fahrzeug von auch nur mäßiger Größe einen genügenden Hafen als Zufluchtsort zu bieten vermag.

Draugen in ber Meerenge halt fich ber Curs unfers Bootes beständig ziemlich nahe und parallel ber felfigen spanischen Rufte. Deutlich ertennbar felbft in manchen Details feiner Bergeinschnitte und feines Stranbes liegt babei bas afrikanische Ufer zur Linken. Schon nach zweistundiger Fahrt gegen Westen bin erblide ich bort wieber, im bellen Sonnenglanz fräftig aus bem Duft ber Ferne sich heraushebend, bie bichte Häufermaffe von Tanger an bem unterften Abhang bes Ruftengebirgs. Mit bem Glafe unterscheibe ich bie weißen Landbäufer auf ben Terraffen zwischen bem bunteln Laubbidicht ihrer Garten; auf ber Bobe linke, öftlich von ber Stadt, jener fleine weiße Würfel ift El-Mingab. 3ch wollte, mein Stecher ware ein Berfchel'iches Monftre-Teleftop und ließe mich noch aus biefer Ferne "burch bas glaferne Begitter" ber weißen Mauern in bie Raume bineinblicken und bie liebenswürdigen Bewohner barin erkennen, mit benen wir fo frobe Stunden verlebt! Weiter im Weften bort folieft bie Leuchtthurmflippe von Cap Spartel, steil aus bem blauen Bewoge aufsteigend, bie afrikanische Uferlinie. hier aber näher bei uns auf ber spanischen Seite gieben fich an ben untern Terraffen bes Gebirgs und langs bes Stranbes bie gelbgrauen, mit Thurmen und Zinnen bewehrten faragenischen Befestigungsmauern von Tarifa bin. Die Alcazaba, die alte Araberburg, ragt finfter und tropig über bie weißen Saufer ber Stadt und über bie noch immer ftarfen fteinernen Balle empor, welche einst (1294) Alonzo Perez be Guzman gegen bie aufturmenben Ungläubigen, benen fie Konig Sancho IV. zwei Jahre zuvor entriffen hatte, fo heroisch vertheibigte. Dort war es, von wo er ben Feinden, als fie ihm ben gefangenen jungen Sobn bor feinen Augen zu tobten brobten, wenn er Bietich, Marotto. 20

ihnen nicht die Feste übergebe, seinen Dolch herabwarf und das schöne Ritterwort zuries: "Töbtet ihn mit dieser Wasse, wenn ihr es denn wollt. Wehr gilt mir die Ehre ohne meisnen Sohn, als die Erhaltung des Sohnes durch Besteckung meiner Ehre."

Und bes Tapfern ebles Gemahl, seiner werth an Muth und Gesinnung, hatte für die Bedroher keine andere Antwort als benselben energischen Zuruf und die beredte Pantomime, welche später der brave Göt von Berlichingen in sein geliebtes Deutsch übertrug, um den ihn zur Uebergabe auffordernden kaiserlichen Hauptmann damit abzufertigen.

Auch hier, angesichts von Tarifa macht ber Dampfer einen turgen Halt, bas berantommenbe Boft= und Baffagierboot ju Dieses brachte uns ein junges Paar an Borb, erwarten. beffen Bagage viel mehr meine Aufmerksamkeit erregte als bie beiben Perfonlichkeiten felbst. Sie waren jebenfalls Frifch-Bermählte aus fleinburgerlichem Stanbe und führten ihrer Hochzeitsreise, welche sie wol ohne alle Umwege birect zu dem Ort ihres fünftigen bauernben Wohnsitzes bringen follte, gleich ihr gesammtes bewegliches Eigenthum mit fich. Daffelbe beftand aus brei Gepacfftuden: erftens einer ungehenern eisernen Familienbettstelle, die Raum genug bot zur gleichzeitigen Aufnahme bes Aelternpaares und mehr als einer Generation, welche ihm etwa entspringen möchte; zweitens bem entsprechenben Ballen von Matragen und Bettstücken; brittens einem Roffer bon fo unerhörten Dimenfionen, bag er die Bermählten an ihrem neuen Wohnfitz jeder Berlegenheit und Sorge um häusliches Unterkommen überhoben haben würde - hatten fie nicht auch bie große Bettftelle placiren gehabt. Es war eine Arche, ein Haus von braunladirtem Holz mit hobem Tonnengewölbe als Dach, mit Gifenbeschlägen wie an Thorftügeln ober ben Sauptpforten alter gothischer Kathebralen; fähig, selbst ben von einem unfrer erlauchten Reisegenossen ber Gefanbtschaftskaravane nach Fez mitgeführten Roffer zur Winzigkeit herabzubrücken, von uns "Das Haus Stolberg" benannt wurde und beffen bloger Aublick schon ben stärkften Laftkamelen Maroktos ein

angstvolles Gebrüll zu erpressen pflegte. Die Wirklichkeit überbot hier die Gebilde der kühnsten Phantasie. Nie wenigstens hätte die meinige hingereicht, mir einen Koffer von so riesigem Umfange vorzustellen, wie ihn diese transportable Holzhütte für ein glücklich liebend Paar und zugleich für all sein Hab und Gut aufzuweisen hatte.

Passagiere und Mannschaft bes Dampfers, und bie zunächst betheiligten jungen Ankömmlinge nicht am wenigsten, sahen mit lebhaftem Interesse zu, wie der Riesenkoffer und das Familienbett in den Schiffsraum hinabgeschafft wurden: eine Operation, die nicht ohne Schwierigkeiten gesang. Nun konnten die Glücklichen sich beruhigt auf ihren oben zurückbehaltenen Matrazenberg niederlassen und, zärtlich aneinandergeschmiegt, ihrer Zukunft heiter und sorgenlos entgegensehen und entgegendampfen.

Tarifa ift ber sublichfte Bunkt Spaniens, ober vielmehr bes spanischen Festlandes. Noch 250 Meter sublicher schiebt fich bie kleine spanische Infel ins Meer hinaus, auf beren fühmestlichster Spite ber nun als Bharus bienenbe alte Thurm, von einigen Schanzen umgeben, emporragt. Von bier aus weicht bie Linie ber europäischen Rufte ftart in ber Richtung nach Rorben zurück: wie brüben bie ber afrikanischen von Can Spartel ab nach Suben. Die Wafferfläche wird jest breit und immer breiter. Der freie Ocean macht mehr und mehr feine Nähe fühlbar burch ben ftarfern Luftzug und burch machtigeres Wogen. 3mar ift bie Flut noch nicht besonders aufgeregt, aber vom Ded und aus ben Rajuten bort man bereits immer häufiger bie bekannten stöhnenben Rlagelaute ber mitleibswerthen und in ihrem Jammer boch fo komischen und fo felten bemitleibeten Opfer. Manner und Frauen lagen und wanden sich in Qualen ber burch bie zahme See gar nicht motivirten Seekrankheit, am heftigften bie spanischen Sennoritas, beren Berzweiflungsrufe fich zu einer fast tragischen Gewalt fteigerten. Die weltgeschichtlich geweihte Stelle weiter nordweftlich an ber felfigen Rufte bes Borgebirges, Cap Trafalgar, angesichts bessen an jenem furchtbaren Octobertage bes Jahres 1805 Abmiral Melson ber frangösisch spanischen Flotte bas Berberben in Feuer, Blut und Wasser bereitete und siegend selbst ben Helbentod fand, sie vermochte keinen Blid jener Unglücklichen, kein Zeichen ihrer Beachtung auf sich zu lenken. Die Welt existirt nicht für die Opfer dieses Leisbens. Mit stumpfer Gleichgültigkeit würden sie, glaube ich, bas Schauspiel einer blutigen Schlacht an ihren Augen vorsüberziehen sehen, ohne einen andern Gedauken zu haben als ben an ihre eigene Qual, und ein anderes Verlangen als bas nach ihrer Erlösung davon.

Bon Trafalgar ab verliert bie Rufte Spaniens mehr und mehr ihren gebirgigen felfigen Charafter; bie von Maroffo aber beginnt bem unbewaffneten Auge völlig zu entschwinden. europäischen Ufer, welchem ber Dampfer immer in ziemlich gleicher Rabe bleibt, giebt in ben nächften Stunden taum noch hie und da ein alter Wartthurm ober ein kleiner Ort, wie Conil an ber Mündung bes Conilete, meine Blide ab von ber träumerischen Betrachtung bes Meeres, bes Wallens und Berrinnens ber regelmäßig sich bebenben und fenkenben Wogen, ober von ber auf Deck unter bem Sonnenzelt versammelten Gefellicaft. Mit einem jungen beutschen Raufmann, ber uns bereits in Tanger begegnet war, knüpfte fich ein ziemlich lebhaftes Gefprach an. Geficht, Figur, Rebeweise, Manieren beffelben waren fo gewinnend, bie lettern fo im beften Sinne natürlich und von guter Erziehung zeugend wie nicht eben allzu häufig bei unfern lieben Lanbeleuten, mit benen man im Drient ober auf bem Meer zusammentrifft. Gebr oft brach er mit höflichen Entschuldigungen bie Unterhaltung ab, um au zwei Damen, einer ältern Frau und einem etwa amangigjährigen blonden Fraulein heranzutreten, die bequem gurudgelehnt in ben bochlehnigen Schiffestühlen fagen und. ihrer englischen Letture aufblickenb, irgenbeinen Wunfc, eine Bemerkung an ihren beutschen Cavalier zu richten schienen. Ihre Bertraulichkeit gegen ibn, feine immer bereite liebenswürdige Aufmerksamkeit für sie ließen taum einen Zweifel über die Natur bes gegenseitigen Berhältniffes. Welch ein galanter Schwiegersohn und mufterhafter junger Brautigam! "Aber Sie find in vollem Brrthum!" fagte er lachend.

"Die Damen gehen mich gar nichts an. Es find Englanberinnen von burchaus honneter, untabeliger Sitte, bie eben ju reisen versteben wie nur Engländerinnen und Amerikanerinnen. Sie muffen fie ja in Tanger gefeben baben. Bang allein, ohne alle Begleitung und ohne eine andere Sprache als Englisch ju fprechen, tamen fie von Spanien berüber, quartierten fich im Botel be France ein, nahmen Bferbe und durchschweiften bie Umgegend von Tanger. An der Table b'hote machten fie meine Befanntschaft. a Wir seben, Sie sind ein Gentleman, Mr. S. Sie wollen nach Spanien zurud, wir auch. Sie find wol fo freundlich, uns zu begleiten und unfern Cavalier zu machen.» Jebes Neinfagen war mir damit abgeschnitten. Ich muß eben thun, was bie beiben verlangen, mich um ihre Koffer, ihre Billets, ihre Einschiffung fummern und plagen, mich gelegentlich, wie jett wieder von Ihnen, für einen jungen Gatten und Schwiegerfohn halten laffen, meine ganze Reifefreiheit brangeben und habe nichts bavon. Mais pas ça, pas ça! wie die Judic als Mabame Archibuc fingt. Und bas muß mir paffiren!"

Der ritterliche Landsmann hatte mein ganzes Mitgefühl. Zum Glück für ihn war ihm wenigstens das schmerzliche Schicksal des "tugendhaften Jünglings" erspart, der von seiner "guten That obenein noch Kosten hatte". Seine freiwillig übersnommenen Schützlinge bestritten sämmtliche Ausgaben aus ihrer eigenen vollen Börse.

In weiter Ferne noch tauchte im äußersten Nordwesten am flachen gelben spanischen Strande eine lange Reihe weißer Gebäude auf, die sich wie eine schmale Zunge gegen Südweste weißen, die andern Gebäude hoch überragenden Bau mit silbern glänzender, von drei Thürmen flankirter Ruppel; jenseit der Landzunge einen bichten Mastenwald; dann steinerne Schanzen, Bastionen, Rundthürme mit schwarzen Geschützrohren in den Scharten; auf der äußersten Landspitze ein starkes Hafensfort und hinter diesem den aufsteigenden Leuchtthurm. Die obere Silhouette der Häuser erscheint unruhiger als die einer spitzgieblichen mittelalterlichen Stadt. Ist doch jedes flache

Dach ber hohen weißen Gebäube mit einem ober mehrern Thürmchen, oft von höchst schnörkelhaften, zopfigen Formen besetzt. Wir beschreiben im weiten Bogen einen Halbkreis um bie Stadt, die in immer wechselnden Berschiedungen und Gruppirungen ihrer Häuser und Kirchen immer neue zierliche und originelle Ansichten bietet. Jenseit des Leuchtthurmforts an der Nordseite der Halbinsel öffnet sich eine meilentief ins Land einschneibende Bucht, und nachdem wir in dieses riesige von zahlereichen Schiffen belebte Hasenbeden eingelausen, wirft unser Dampfer angesichts des Douanequais von Cadiz die Anker aus.

#### XXIII.

## Das Südwestthor von Spanien.

Die weiße Stadt am Meere. — Tollgewordene Architektur. — Karthagische Reminiscenzen. — Gabitanische Abenbstunden. — Spanische Eisenbahnbruden. — Andalusische Rekruten. — Weiberklagen. — Die Wahrzeichen Sevillas.

Man sagt wol, und in vielen Fällen nicht mit Unrecht, ber erfte Einbrud, ben man von einem Menschen empfängt, fei entscheibend für unsere Sympathie ober Antipathie. Aebnliches tann von gangen ganbern gelten: bie Erscheinung ber ersten Stadt, die wir auf bem Gebiet eines fremben Landes betreten, ber Einbruck bes Lebens in ihr wirkt meift bestimmend auf unsere Meinung von Land und Bolt, auf unsere Reigung ober Abneigung ein. Dem entsprechend follte Spanien feine Besucher immer aufforbern, burch bas Thor von Cabiz bei ihm einzutreten. Man ist sofort gewonnen, empfindet bie freundlichste anmuthigfte Wirkung, wird von bem gunftigften Vorurtheil für eine Nation erfüllt, bie fich fo liebenswürdiger Charaftereigenschaften rühmen barf, wie fie an ben Bewohnern bieser so frembartigen und boch so schnell anheimelnben Hafenftabt ju Tage treten. Dag bie Bartenführer, bie uns vom Dampfer jum Quai rubern, bie Bactrager, welche uns bie Roffer aus ben Sanben reißen und fie in genauer Bertheilung, je ein Bepacftud für einen Ruden und zwei Sanbe, jur Douane und jum hotel tragen, ihren neapolitanischen und

sicitianischen Collegen in der unverschämtesten Gaunerei nicht nachstehen, bald mit brutaler Frechheit, bald mit komischem Galgenhumor und witziger Schlauheit den Fremden zu prellen auss eifrigste bestrebt sind, wird keinen des Reisens Gewohnten gegen die Stadt und das Bolk verstimmen. Diese Zunft bleibt sich ziemlich überall gleich, zumal im Süden. Aber wer ihre Natur und Art kennt, vermag unschwer mit dem Gesindel fertig zu werden, das im Grunde so seig als frech ist und vor der nachdrücklich kundgegebeuen Absicht des Fremden, sich nicht prellen zu lassen, sehr dalb scheu zurückweicht. Hat man diese unvermeiblichen kleinen Eingangstämpse glücklich überstanden, sich mit den Douaniers abgefunden und sein Gepäck durch das nächste Thor zur Stadt hineingebracht, dann ist aber auch alles beseitigt, was einen störenden Eindruck auf den in Cadiz Ankommenden machen könnte.

Beber Plat und jebe Strafe, bie wir auf bem Wege gum Sotel paffiren, icheint uns gleichsam anzulachen aus ben Fenftern und fleinen Gitterbaltons ber weißen hoben und vielbethurmten Säufer. Das glatte Fliefenpflafter zeigt eine fast hollanbifche Sauberfeit. Auf ben freien Plagen breiten fich icone Anlagen, von Rubebanten umgeben, aus: Gruppen bichtbelaubter blütenreicher Geftrauche und schattiger Baume, in beren üppigem Grim überall Abgüsse antiker Statuen und platschernbe Brunnen vertheilt find. In ben Erbgeschoffen ber meift schmalen, geraben, fich rechtwinkelig burchschneibenben Gaffen reiht fich Laben an Raum ein Fenfter ber obern Geschoffe entbehrt bes Baltons, über beffen Gitterftangen ein beschattenber Borhang, vom Luftzuge leicht bewegt, hernieberhängt, mabrend gurudgeschlagene grüne Holzjaloufien fich gefällig gegen bie weiße Banb abheben. Diese Altane gleichen genau benen in italienischen Städten. Aber bas ift auch bie einzige Aehnlichfeit. 3m übrigen hat Cabiz nichts mit jenen gemein. Die Sauberfeit und Nettigfeit ber Erscheinung unterscheibet bie fpanische Stadt ebenfo febr von ber italienischen, wie freilich andererseits bas Fehlen architektonischer Denkmäler, an welchen ein schöpferisch bilbenber fünstlerischer Beift und Beschmad, ber etwa in alterer ober neuerer Zeit bier wirtfam gewesen, fich ertennen ließe.

Die große Kathebrale, in ber ersten Hälfte bes 18. Jahrhunderts aus weißem Marmor errichtet, beffen ursprünglicher Ton fich längst in ein schmuziges Röthlich-Braun verwandelte, ift eine breifchiffige Ruppelfirche von 85 Meter Länge, 60 Meter Breite und 52 Meter Sobe bis zur Ruppelfpige; in Plan und Decoration von bem unerquidlichften Effect. Die Runft bes Barockzeitalters und bes Rococo hat auf fpanischem Boben wesentlich andere Gestaltungen hervorgebracht als in Frankreich, Italien und Deutschland. In biefen brei Hauptlanbern ber Cultur= und Runftentwickelung zeigen bie Werte biefer Epochen und Stilarten bei aller üppigen Berwilberung und feden ausschweifenben Launenhaftigfeit boch immer ben unverlierbaren Taft, ben burchgebildeten Runftverstand ber Meister. Unter ber Ueberwucherung mit schwulftigen und mit überwiegend maleriichen Formen erkennt man jeberzeit boch bas feste vernünftig bisponirte Sfelet, in ber icheinbaren Willfur ber Architektur- und Ornamentformen immer noch eine gewisse organische Entwicklung aus innerm Gefet heraus. In ben spanischen Baubentmalen berfelben Epochen bagegen (allerbings tann ich nur von ben wenigen Stabten fprechen, bie ich felbft gefehen habe) tritt bie Berwilberung unbedingt auf, herrscht eine sinnlose Tollheit, bie uneingeschränfte, wüfte, robe Geschmacklofigfeit. Es ift faum noch Methobe barin, gleichwol aber - Schule. Diefer gange Stil ber architektonischen Formengebung und Decoration wird zurudgeführt auf bie Schule bes Churriquerra, beren Bekenner und Zöglinge benn auch die "neue Kathebrale" von Cabiz verschuldet haben.

Das Innere berselben mit ben ungeheuern Pfeilern und baran gesetzen korinthischen Säulen, ben schweren Rundbogen und Wölbungen, ber prächtig becorirten Kapelle bes Hochsaltars und bem gepriesenen Meisterwerk der Construction, der flachgewölbten unterirdischen Kapelle, bietet trot des auffalenden Mangels an wirklichen Kunstwerken immer noch mehr, als die Außenseite des Baues verspricht. In der Hauptkapelle des sonst menschenleeren Doms celebrirten eben einige Priester die Bespermesse. Ihr Gesang hallte an den weißen Wänden, Pfeilern und Gewölden wider. Aus dem Halbdunkel hervor

flimmerte ber röthliche Schein ber Altarkerzen. Bläuliche Weihrauchwölken zogen, langfam und träge aufwärts steigend, burch
bie Halle. Zwei rothrödige junge Chorknaben ober Priesterschüler mit prächtigen schwarzen Augen und braunen Gesichtern von einer seltsam ernsten und strengen Schönheit flüsterten und kicherten barum nicht weniger weltlich und kinbisch hinter ber Altarwand miteinander. Aber ungeachtet ber
Staffage blieb ber Totaleinbruck auch bieses Interieurs frostig,
brückend und öbe.

Am Meeresstrande hin zieht sich in enormer Ausbehnung ber breite icon gepflafterte Quai, welcher ben Gabitanern ähnlich zur Hauptpromenade und zum Corfo bient, wie ben Palermitanern ihre "Marina". Mit gerechter Werthschätzung haben sie biesem ganzen Quai ben Ramen "Las Delicias" gegeben. Ein frischer Sauch weht bier unausgesetzt vom Meere herüber, raufcht in einzeln ftebenben boben Balmen und mäßigt auch bie ftarffte Sonnenglut. Man schlenbert auf bem Quai mit vollem Behagen, beim Braufen ber See, ben Blick auf bie Bai und ben grenzenlosen Ocean gerichtet. Der Weg führt an bem Leuchtthurm und bem Fort be la Caleta vorbei, bas auf ber felfigen Spite einer weit ins Meer hinaustretenben Landzunge errichtet ift, an berfelben Stelle, auf welcher bie älteften phonizischen, farthagischen und romischen Befestigungen bes wichtigen Safenortes Gabes und ber Tempel bes Saturn gestanden haben sollen. Das heutige Cabiz bewahrt und erneuert mit localpatriotischem Stolz bie Erinnerungen an jene ältefte Bergangenheit: an bie Delicias ftogt eine "Plaza Amilkar", eine "Plaza Asdrubal"! Die Schönheit biefer Quaipromenabe gipfelt in ber "Alameda de Apodaca", einem weitläufigen, zierlich geordneten, mit reicher Begetation prangenben öffentlichen Garten auf einem Wall am Meere im Nordoften ber Stabt. Als Garten könnte mancher Bromenabenplat im Innern mit ber Alameda concurriren; was ihr aber vor allen biefen ben Borzug gibt, ift bie unmittelbare Nachbarschaft bes Meeres.

Bum vollen Ginbruck und Bewußtsein ber Reize von Cabig wie von jeber anbern spanischen, besonbere anbalufischen Stadt

gelangt man erft in ben Abenbstunden. Die gleiche Sonnen- und Barmeschen, welche mir oft bei ben Italienern auffiel, finbe ich auch bei ben Spaniern. Während ber hellen heißen Tagesstunden find bie Strafen, mit Ausnahme ber großen geschäftlichen Hauptverkehrsabern in ber Nähe bes Hafens und ber Douane, faft wie ausgestorben; im lichten Sonnenschein liegt bie weiße Stadt wie fcblafend ba. Aber wenn ber glubenbe Ball in ben tiefblauen Ocean hinabgestiegen ift, erwacht fie plöplich ju eigenem beitern Leben. Alle Promenabenplage, alle Wege amifchen ben Gebuichen und Brunnen, alle Cafés fullen fich. Die Marmorbanke ber Alameba und ber Stadtgarten find bicht Befang, Saitengeklimper und, alles übertonent, ber musikalische garm ber großen Harmoniums und mechanischen Bimmerorgeln erklingt bon ben Gaffen, aus ben weit offen ftebenben öffentlichen Localen. Den Schlaf vor Mitternacht, ja por 1 Uhr morgens icheint fein lebenbes Menschenwesen in gang Cabiz zu kennen. Und auch ber Frembe, mag er ihn noch fo febr ju fchagen wiffen, verzichtet bier barauf bereits in ber ersten Nacht. Wer kann sich von bem reizenben und originellen Anblid, von bem Genug bes Dafeins, bes Rubens und Promenirens amischen biefer muntern und grazios bewegten Menge losreißen, folange fie noch mit ihrem bunten Gewoge, mit ihrem Plaubern, Schleppenrauschen und Lachen alle Gaffen und Blate belebt!

Und nicht nur die Masse, die Gesammtheit wirkt so ansmuthig und gewinnend; auch die Einzelnen halten wol selbst bei stärkerer Helligkeit als beim Schein der Gaslaternen in den Squares und auf der Alameda eine genaue Prüfung aus, ob der Rus von ihren liebenswürdigen Eigenschaften nicht übertrieben habe. Frauen und Mädchen aller Stände, offenbar sicher der guten Sitte und Lebensart der Männer und jungen Bursschen, bewegen sich während der Abende und Nächte ohne Bessorgniß, Aengstlichkeit und Verlegenheit, wie andererseits ohne herausfordernde unweiblich freie Manieren, auf offener Straße, allein oder zu zweien und dreien, ohne männlichen Schutz und Begleitung. Sie tragen hier noch sast ausnahmslos die über das Haupt genommene, Schultern, Leib und Hüsten ums

hüllende schwarze Mantille, niemals den modernen französischen Hut mit seinem bunten Ausputz von Insetten, Schmetterlingen, Bögeln, Federn, Blumen und Früchten. Das meist rabenschwarze glänzende Haar, in dem fast immer eine Rose oder sonst eine Blüte befestigt ist, wird nur am Hinterkopf oder dem hoch aufgesetzten Chignon von der Mantilla bedeckt; beide Wangen umrahmend, wird sie mit den Armen der Trägerin über deren Brust und Taille fest angespannt, sodaß Formen und Linien des Oberkörpers so klar umrissen sind, wie die Gestalt von den Hüsten abwärts in der möglichst eng anliegenden, doch weit nachschleppenden Robe.

An großen bunklen, lebhaft und berebt sprechenben Augen von eigenthümlich weichem und feurigem Blick und Blitz scheint hier in Cadiz ebenso wenig Mangel zu sein wie in dem gepriessenen Hauptsitz der andalusischen Schönheit, in Sevilla. Doch erlaube ich mir nach der kurzen und oberklächlichen Beschäftisgung mit einem so unergründlichen Gegenstande, wie sie mir in den wenigen Stunden dieses Sommerabends und bei dem ungenügenden Licht der Straßenlaternen einzig vergönnt war, kein sicheres Urtheil über diesen wichtigen Punkt. Ich konnte indeß beobachten, daß die Herren Landsleute der Mantillaträsgerinnen auf allen Bänken und auf allen Stegen der Alameda und der Gartenplätze dem eindringenden Studium dieses immer interessanten Themas sich mit liebevollstem Feuereiser widsmeten.

Mein Aufenthalt in Cabiz, ben ich jeberzeit herzlich gern auf eine Woche ausbehnen würde, war für diesmal auf ten kurzen Nachmittag, den Abend und die Nacht beschränkt. So blieb mir nothgebrungen auch das genauere Bekanntwerden mit manchen andern gerühmten Schönheiten und Eigenheiten der anmuthigen Stadt versagt. Ich habe nicht den Thurm in ihrem Mittelpunkte, den Torre de Tavira, bestiegen, von dem man eine, wol mit der vom Campanile von San-Marco über Benedig verglichene, Aussicht über Cadiz, die Bucht, die Rüsten und den Ocean genießen soll; habe nicht das Kapuzinerskoster Santa Catarina und somit auch nicht das schicksvolle Gemälde Murillo's in demselben gesehen, das der Sage nach

mittelbar seines Meisters Tob veranlaßte: es heißt, er sei von dem Gerüst, auf welchem er dies Altarbild, die Bermählung der heiligen Katharina malte, herabgestürzt und durch die Erschütterung unfähig geworden, das Werk zu vollenden. Nach Madrid zurückgekehrt, ist er dort nicht lange danach (1682) gestorben.

Für biejenigen Reifenben, welchen in einer fremben Stabt bie Gute bes Hotels, in bem fie wohnen, und bie gute Naturalverpflegung als erfte Bebingung bes Wohlbefindens in und bes Boblgefallens an bem betreffenben Orte gilt, mag bie Bemertung nicht überfluffig erscheinen, bag in Cabig und anbern Stabten bes heutigen Spanien für bie Befriedigung biefer Beburfniffe vorzüglich gesorgt ift. Die Sauberteit im Innern ber Hotels, ber Zimmer und ber Betten läßt bier taum etwas ju wünschen übrig; bie Mahlzeiten sind an Qualität und Quantitat, an Fulle bes Stoffe wie an Gute ber Zubereitung benen ber befuchteften und geschätteften berartigen Inftitute bes mobernen Europa minbeftens gleich, in Cabiz fant ich fie fogar ben meiften mir bekannten barin überlegen. Rur eine Gigenheit war mir zuweilen ftorend: bie spanischen Hotels nehmen ihre Bafte nur in Benfion für fefte Breife auf, bei welchen fammtliche Mablzeiten als im Saufe felbst eingenommen mit berechnet find.

Schon vor 4 Uhr Morgens gingen wir durch die öben stillen freundlichen Straßen bes mir schnell lieb gewordenen Ortes zum Bahnhof, der unmittelbar am Hafen liegt, an dem User der Bai und in nächster Nähe der Douane, außerhalb des Thores und des langen flachgedeckten Steinwalls, der jene vom Lande absperrt. Wer die schöne Tugend der Geduld noch nicht gelernt hat, für den gibt es kaum ein besseres Lehrmittel als das Fahren auf südspanischen Eisenbahnen. Bestimmte Absahrt- und Ankunstzeiten, Minutenzahl des Ausenthals auf den einzelnen Stationen, Dauer der ganzen Fahrt gibt wol das Eursduch an; in Wirklichkeit aber kümmert sich niemand darum, diese Angaden zur Bahrheit werden zu lassen. Hald-Afrika! Man hat hier so viel überslüssige Zeit wie drüben in Marottos Praizien und Städten. Der große Frühzug nach Sevilla und Madrid

nennt fich einen "Correo"; und fast bei jedem Meinsten Reft an feiner Linie macht er Station und auf jeber einen Salt bon faum geringerer Dauer als bie Zeit, bie er zur Fahrt zwischen biefer und ber vorigen gebraucht bat. Das Meußere und Innere ber Waggons könnte zur Annahme einer innigen Berwandtschaft ber Reigungen und Lebensgewohnheiten bes spanischen mit benen bes italienischen Bolis verleiten, welche boch ber Anblick ihrer Stabte zu wiberlegen scheint. Alle Bante, Bolfter, Banbe find bebeckt mit Schmugfruften, bie schwerlich jemals auch nur von bem schwachen Bersuch ihrer Entfernung bedroht werben. Die Waggons zweiter Rlaffe entsprechen mit ihren Rückenbretern statt vollständiger Lehnen ben schlechtern unserer britten; nur baß jene und bie Sitbante mit einem bunnen harten Polfter belegt und mit amerikanischem Wachstuch überzogen find. Ginladend sieht es nicht barin aus. Aber bie lange Reihe geöffneter Fenfter zu beiben Seiten bes burch feine Zwischenwanbe getheilten und in enge Coupés gesonderten Wagens verspricht wenigstens einen willkommenen Luftzug während ber Fahrt.

Diese Eisenstraße ist außerorbentlich reich an interessanten, ber aufmerksamsten Beobachtung werthen Umgebungen, durch welche und an denen sie vorüber fährt. Zunächst windet sie sich immer längs des Ufers der Bai hin, sodaß sie durch ihre Drehung um sich selbst unserm Drientirungsvermögen die schwierigsten Proben zumuthet. Cadiz, die Bai, den Ocean, das Festland — jedes sieht man stets an einer andern Seite liegen, als da wo man es gesucht hat. Daß die Sonne hier statt im Osten gegenüber im Westen aufgehe, Gibraltar ebenfalls westlich und nicht östlich von Cadiz liege, daß somit hier im hellen Morgensonnenlicht, wie in dem bekannten Mondscheinsliede eines "Bollendeten", "alles vertauscht" sein müsse, wird uns für einige Minuten zur befremdendsten Gewisheit gemacht.

San Fernando, ehebem la Isla de Léon genannt — auch als "Wiege ber spanischen Freiheit" bezeichnet, weil eine ber ersten Städte, in welcher die Constitution von 1812 proclamirt wurde — mit seinem Observatorium auf weithin sichtbarem Hügel, ist die erste Station des Festlandes, welche man am Ausgange der schmalen 1200 Meter langen Landzunge von Cadiz erreicht.

Für eine lange Wafferleitung hielt ich anfangs bas hohe Gemäuer mit feinen Rundbogen, welches ben Schienenweg felbit vor ber Sochflut gesichert über biefen schmalen Erbstreifen Fast bie gange Breite bes lettern wirb von ber bahinträgt. Bahn und ber Lanbstraße neben ihr eingenommen. Drüben in San Fernando beginnen längs ber Bai bie meilenweit ausgebehnten Seefalgfumpfe, beren Ausbeutung bier im großartigen Magftabe betrieben wirb. Zwischen ben gleichmäßigen, regelrecht oblongen Becken voll stehenben Salzwaffers ziehen fich fcmale niebre, fich rechtwinklig burchtreuzende Damme Auf ihnen wird bas robe Salz, nachbem es einfach burch Berbunftung an ber Sonne aus dem Baffer ausgeschieben und von ber Oberfläche, bie es als ein gelbgrauer Schaum bebedt, abgeschöpft worben, ju immer vergrößerten Saufen aufgeschüttet, welche schließlich zu fo boben festen gelblichen Byramiden von fo bestimmt abgemeffenen Flächen und Neigungswinkeln anwach= fen, bag man, ohne ber Phantafie im minbeften 3mang anauthun, fich in die ägyptische Nilebene versett glauben und biefe vierseitigen Salzmonumente für verkleinerte Pharaonengräber halten könnte. Durch wiederholte Reinigungsproceffe erhalt bas so gewonnene Material immer weißern Ton und eine immer verebeltere geklärtere Beschaffenheit, in welcher es bann wieber au andern Sügeln auf den breitern trodenen Zwischenterrains und endlich in ben Magazinen zur Versenbung aufgehäuft wird.

Nahe an San Fernando grenzt La Carraca, der Out der großen Marineetablissements, des gewaltigen Seearsenals, der großen Werste 2c. Immer noch aber setzen sich zur Seite der Bahn die Salzsümpse und die Salzphramidenreihen in der dunsteln, wie mit vierectigen Spiegeln belegten Ebene fort. Ein Meeresarm, der von Santi Petri, welcher hier in die Bai mündet, wird auf einer mächtigen Brücke überschritten, dann Puerto Real, eine hübsche alte kleine Stadt an der nördlichen Ausbuchtung der Bai, erreicht; Cadiz bleibt noch immer in Sicht. Hier ist überall historisch geweihter und blutgetränkter Boden. Bon Puerto Real senkt sich zwischen Zimmerplägen und Magazinen ein kleiner Kanal zur Bai hinab, dessen Mündung durch

zwei Forts vertheibigt wird. Dieser Bunkt ist ber "Trocabero", von beffen wirklichem Befen fich fehr wenige eine richtige Borftellung machen mogen -, feit ber Name bem, burch bie Weltausftellung von 1867 und burch bas breitägige Lager unseres Elften Corps im Marg 1871 berühmt geworbenen, parifer Sügelabhang an ber Seine, ber Jena Brude und bem Marsfelb gegenüber, verlieben wurde. Es ift feine Waffenthat bes Napoleonischen Franfreich, welche ben Sohnen bes allerchriftlichften Reichs biefen Ortsnamen fo theuer machte, fonbern ein Sieg ber allerchriftlichsten und legitimften Baffen bes "Befreiungsbeeres" unter Abgesenbet, um Spanien von ber bem Bergog von Angouleme. Freiheit zu befreien, verhalf letterer bem bebauernswerthen Lande wieber zu bem beglückenben vaterlichen Regiment feines Ferbinand VII. und zu fo vielen frommen und erbaulichen Schaufpielen und Acten ber Gubne: abgeschlagenen Patriotentopfen, ber Folter und bem Schaffot in Permanenz. Mit ber Bezwingung ber gab und energisch vertheibigten Schangen bier am Trocabero (1823) hatte ber frangöfische Erlöser auch Cabiz bezwungen, ben bort gefangen gehaltenen würdigen Sohn feiner beiligen Ahnen, König Ferbinand, befreit und die spanische Revolution vorläufig wieder begraben.

Und bort in der Ebene des Guadelete, welchen der Zug auf fester Brücke überfährt, erlag elfhundert Jahre früher König Roberich und das spanische Gothenreich in mörderischer Feldschlacht befinitiv den sarazenischen Scharen, welche Tarif gegen das Christenheer heranführte.

Von Station Puerto be Santa Maria aus, hart an ber viel besegesten Bai und nahe der Mündung dieses historischen Flusses, kann man noch immer drüben, jenseit der wol anderthalb Meilen breiten Wassersläche am Ende des dünnen gelben Streisens der Landzunge das schmucke Cadiz dem Ocean entsteigen sehen. Erst von hier ab wendet sich die so lange an das Buchtufer gebannte Eisenstraße davon ab nach Norden der schönen Stadt des Weins, dem gepriesenen Verez de sa Frontera, und ihren weit ausgedehnten Rebenselbern zu.

Einzig die ausgebehnten Weinpflanzungen, welche Jerez be la Frontera, die faubre heitre weiße Stadt mit den alten

malerischen Alcazarthurmen, rings umgeben, find es, woburch bie fonft fo auffällige unbebingte Gleichartigfeit ber Lanbicaft biefes Theile von Andalusien mit ber bes nördlichen Maroffo eine Strede weit aufgehoben wirb. Die Weinstöde find bier nicht, wie in Gub- und Nord-Italien, an bazwischen ftebenben Maulbeer- und Bappelbaumen binaufgezogen, welche fie bann burch volllaubige Rebengebange, von einem jum anbern binübergerantt, untereinander verbinden. In gleichmäßigen Abftanben, geraben langen Barallelreiben und, soweit ich im Borüberfahren ju unterscheiben vermochte, ohne bes Saltes ber Stabe ju bedurfen, mit fchnell erftarfenbem Rebengeaft bem Boben ber Felder entwachsend, geben fie biefen Beinplantagen eine große Aehnlichkeit mit ben Rorinthenfelbern im Beloponnes. 3m übrigen bewahrt bie Gegend getreulich und rein ben afrifanischen Charafter. Alle Beden langs ber Babn, zwischen ben Betreibefelbern, um bie Dorfer und Garten find von bemfelben fleischigen, stachlichten, bicht verwachsenen Feigencactus und von Agaven gebilbet. Die ftarten Blutencanbelaber ber letstern ragen nicht weniger boch als brüben auf maroffanischem Boben aus bem Bergen ber grünlichgrauen ftachelgefäumten biden Blätter empor. Den Laubschmud in Felbern und Garten geben bier wie bort Orangen-, Maulbeer-, Feigen-, Del- und Granatbaume. Rur scheint mir bie Blütenfülle ber Granaten hier etwas geringer, die einzelne Blume weniger groß und prächtig entwickelt zu sein als jenseit bes Meeres. Die Ernte ist noch nicht überall ganz so weit vorgerückt wie brüben. Biel Betreibe fteht noch auf bem Balm, und noch nicht auf allen Aedern bat fich bas Gelbgrun ber halben in bas Lichtgelb ber vollen Reife verwandelt. Bo ber Spelt und Beigen bereits abgefichelt ift, febe ich auf ben Stoppelfelbern ober vor ben Dörfern und Geboften bas feffelnbe bewegte Bild bes Drefchens nach echt afrifanischer Art: entweber eine von bavorgespannten Bferben im Rreife über bie Aehren hinweggezogene Schleife, ober bie stampfenden Sufe von barüberbin getriebenen Pferben ober Dofen muffen bier wie bort bie Drefchflegel erfeten.

Aber bie Illufion, burch Norbafrita zu fahren, wurde für mich noch vollständiger auf einer ber nächsten Stationen hinter

Jerez, auf ber von Casas de la Luceria. Nicht sowol der landschaftliche Charafter als ein Klang oder ein vielstimmiges Shaos von Tönen brachte diese Wirkung hervor: Weiberstimmen, welche im Chor genau dasselbe lang ausgehaltene vibrirende gellende Geheul in den höchsten Tonlagen aussehaltene vibrirende soft in Fez und Tanger die Luft durchzittern gehört, ähnlich dem ohrzereißenden Pfiff des Lokomotivenventils. In so gänzlich unerwarteter Weise ausgeschreckt, sprang ich zum Waggonfenster. Draußen auf dem Perron des kleinen Bahnhofs und weiter längs des Schienenweges zeigte sich mir das tollste und dennoch in seiner grotesten Absonderlichkeit tief ergreisende Schauspiel, eine Gesammtheit gleichzeitiger bramatischer Scenen von sast tragischer Gewalt.

'Unfer Bug führte Refruten, jungere Manner, bie bei ber wahrscheinlich eben stattgefundenen Aushebung bie gefürchtete Losnummer gezogen batten, aus ben Ortschaften ber Brobing, welche bie Babn berührt, zur Ginstellung in ihre Truppentheile nach Sevilla. Mehrere Baggons ber britten Rlaffe waren mit ben von Cabig Getommenen und ben fie begleitenben Solbaten bereits gefüllt. Auf ber Station, auf ber ich jenes Chorgeschrei gellen borte, hatte ein Trupp anbalufischer junger Bauernund Bürgerföhne, überwacht von einigen Gensbarmen und begleitet von einer bas Fünffache ihrer Zahl betragenden Menge alter und junger weiblicher Berwandter jedes Grades, ben Zug erwartet. Kaum rollte berfelbe vor bas Bahnhofsgebäube, fo fcien biefe gange Frauen- und Mädchenschar bon wahnfinnigem Schmerz ergriffen und jebes Restes von Bernunft, jeber Fähigkeit ber Selbstbeherrschung beraubt zu fein. Sie umringten und umtlammerten bie zwischen ihnen befindlichen Männer, welche ihrerseits zuvor schon burch unausgesetzes Trinten fich in einen Ruftand ftumpffinniger Bewußtlofigfeit verfest hatten. inbem bie Mütter, Frauen, Schwestern und Braute aus ibren Leibern einen undurchdringlichen Wall um biese Opfer ber Dienstpflicht bilbeten, stießen sie balb in turzen Intervallen, balb minutenlang auf ben bochften Noten verharrent, eben jenes wuthenbe Jammer= und Berzweiflungsgefreisch aus. Wenn eine Mutter ihr Liebstes unmittelbar aus ihren Armen in ben gräßlichsten Tod

entlassen mußte, konnte fie in ben Bugen bes Gefichts, in ben Bewegungen ihrer Sanbe und Arme bas Entfeten, bie Angft, ben Schauber, die Wuth gegen seine und ihre Senker nicht mit grauenvollerer Energie ausbrücken, als biese Frauen ihren Schmerz und Born über bie Trennung von ben zum Friedenstienft in ber Provinzialhauptstadt eingezogenen Burichen. Ich fah alte und junge Weiber und halbermachfene Mabchen von Convulfionen abnlich ben afritanischen Issiauis ergriffen, sich bie Bruft fcblagen, bas Geficht zerfragen, bie haare ausraufen und folieflich neben bem Schienenwege zusammenfturgen. Babrenb immer zwei Solbaten, Gensbarmen ober besonnenere bäuerliche Rameraben ben Taumelnben fest unter ben Armen gefaßt hielten und ihn fo ben Zug entlang führten, um unter ben icon überfüllten Retruten-Baggons ben herauszufinden, in welchen ber neue Baterlanbsvertheibiger wiber Willen noch hineingeschoben werben fonnte, ließ ber Schwarm ber heulenden Beiber feinen Moment von ihm und seinen Bächtern ab, geterte ihr Webgeschrei unausgesett burch bie Luft. Die burch bie turze Gifenbahnfahrt hierher gegen bergleichen Sentimentalitäten und Familiengefühle bereits abgeharteten Schicffalsgenoffen und bie ältern Solbaten in ben Waggons streckten lachend ihre braumen verstaubten Röpfe zu ben kleinen Fenstern beraus und riefen unter allgemeinem Gelächter ben armen Weibern berbe Spott= und Sobnworte zu. Reine achtete barauf. Der furchtbarfte Moment trat aber bann erft ein, wenn ber nöthige Blat endlich gefunden ober burch Busammenpreffen ber Infaffen eines Waggons frei gemacht war, und nun bas Opfer gewaltsam auf bas Trittbret gehoben und hineingestoßen wurde. Bensbarmen und Schaffner hatten ihre Noth, bie wie von Krämpfen gepadten, zudenden Weiber, bie fich an bie Wagen anklammerten, von benselben abzustreifen, sie zurudzureißen und bie Bahn zur Abfahrt bes Zuges von ihnen zu entleeren. bie Raber fich in Bewegung festen, erreichte bas Gefreisch ben bochften Grab burchbringenber Tonftarte und leibenschaftlicher Berzweiflungswuth, bis es von bem Tofen und Raffeln bes in die Ferne bampfenden Zuges verschlungen wurde.

Bon hier ab wiederholten fich biefelben Scenen und biefel-

ben Jammerschreie auf jeder Station bis Sevilla. Die spanisischen Mitreisenden wandten kaum den Kopf danach um: das sei hier einmal so die Sitte bei den Weibern, zumal des Lands volks; trot alles täuschenden Anscheins einer innerlich wahren Empfindung sei dieser sich so wahnsinnig geberdende Schmerzaber von ebenso geringer Tiefe wie Dauer.

Ueber bie traurige Sumpf- und Fiebergegend von Las Cabegas be San Juan (einft, in alter faragenischer Zeit ein blübenber, burch ein trefflich angelegtes und unterhaltenes Spftem von Ranalen entwafferter Lanbftrich) und burch bie bamit aufs icarffte contraftirende reiche fruchtprangende Landschaft von Utera geht unfer Weg weiter. Enblose Olivenbaumpflanzungen, ahnlich wie an ber Oftfufte Subitaliens, wechseln mit öben fanbigen Ebenen, mit Felbern, auf benen nur bie wilde Mobrrübe mit ben großen weißen runden Blüthentellern üppig wuchert und alles bebeckt, wie in ben unbebauten Prairien Marokfos. 91/2 Uhr sehe ich über die graugrünen Wipfel der weiten Olivenwälder bes Guadairathals bas herrliche Wahrzeichen ber gepriesenen Hauptstadt Andalufiens, ben Thurm ber Giralba, neben bem Dachgiebel bes Domes auffteigen. Auf hober Brude rollt ber Zug über ben Guabaira, bann im Mußthal bes Guabalquivir in ben, nabe ber Sauptpromenabe ber Stabt an bem von Platanen-Alleen beschatteten Ufer bes vielbefungenen Stromes gelegenen, Bahnhof ein.

#### XXIV.

## Die Stadt der Schönheit und der Liebe.

Der Zanber Sevillas und sein Geheimniß. — Die Straßen. — Der Patio. — Die Damen von Sevilla. — Abend = und Nachtstunden. — Wozu ein Gitter gut ist.

Es gibt Orte, beftimmte Gegenben und Stabte ber Welt, beren Ramen man bon Berfonen, bie fie aus eigener Anschauung, burch langern ober fürzern Aufenthalt barin tennen, nie ohne ein leifes Beben ber Stimme, ein unwillfürliches Lachelif ber ftillen Freude, ber tiefen Befriedigung aussprechen bort, bas auf bie Erinnerung an gludlich verlebte Stunden beutet. Bu biesen Stäbtenamen gebort Sevilla. Wenigstens ist mir noch niemand begegnet, bei bem ich, falls er aus Erfahrung bavon erzählte, biefe Beobachtung nicht gemacht hatte. man aber biefen gang besonderen Tonfall bort und biefen Befichtsausbruck bes Erzählers und Schilberers fieht, fo ift man burchaus berechtigt, wie ein menschenkundiger Eriminalrichter bei ber nachricht von Berbrechen mancher Art, die Bermuthung, ja bie Ueberzeugung zu begen: es fteden Frauen Selten wird man mit biefer Annahme fehl geben. Am wenigsten ba, wo von Sevilla in solcher Weise gesprochen Beruht boch ber Zauber kaum eines anbern Orts für bie Mehrheit ber fie Besuchenben so überwiegend auf ihren Bewohnerinnen, wie gerabe ber Reiz biefer, von ben Poeten aller Bungen und ben gärtlichen Männerseelen aller Nationen feit

Jahrhunberten gepriesenen, verherrlichten, mit Schmeichelnamen überschütteten, gleichsam mit Sammthänden liebevoll gestreischelten, Stadt bes spanischen Sübens.

Und selbst ber, welcher längst schon gelernt hat, auf ben Wink der Gunst zu verzichten und weibliche Schönheit und Anmuth frei von der Trübung durch die Wünsche persönlichen Glücks objektiv, begehrungslos wie andere reizende Gebilde der Natur und der Kunst zu betrachten, empfindet die unwidersstehliche Macht des eigenartigen Zaubers dieser Stadt kaum minder innig und stark wie jene, die noch nicht daran denken, in solchem Ruhehafen Anker zu werfen.

Bei ber ersten Einfahrt an einem hellen sonnenheißen Sommervormittag allerbings wird anch der Eindruckfähigste diesen Zauber Sevillas kaum an sich empfinden. Eine lange gerade Platanen-Allee, deren Blättergrün vom Staube der Straße mit einer dichten weißen Kruste bedeckt ist, führt ihn an dem kolossalen kasernenähnlichen Gebäude der berühmten Tadakmanufactur und an Reihen weißgetünchter, zwei Stockwerk hoher Häuser, mit verhängten kleinen Balkons vor jedem Fenster, vorüber, welche keineswegs durch architektonische Schönheit oder besondern Veschmack sich auszeichnen.

Diese Strafen und ebenso auch bie in ber innern Statt find um biefe Tageszeit meift ziemlich ftill und menfchenleer. Die sübländische Schen vor ber Sonne halt bann auch bie Sevillaner in ihren fühlen verbunfelten Gemachern und ihren geliebten luftigen "Patios" jurud, tropbem bier mehr als anberwarts Borforge getroffen ift, bie Gaffen bor ben beifen Mittagftrahlen zu ichüten. Die Sauferreiben und öffentlichen Gebaube, welche bie freien Blate umgeben, find, wenigftens bie ältern barunter, im Erbgeschoß mit Arcaben verfeben, beren Bogenhallen immer schattige Wege bilben. Die meift ziemlich engen und ziemlich launisch gewundenen Gaffen aber haben noch aus ben alten sarazenischen Zeiten ber bie anmuthige und vortreffliche Eigenthumlichkeit ber Bazarftragen afritanischer Städte bewahrt, bag fie mit Zelttuchern und Matten von Dach zu Dach überspannt werben. In eine biefer tiefschattigen Gaffen eintretend, über beren Boben und Sauferfacaben nur bier und da die von oben her durch die Zwischenräume der Bededung einfallenden Sonnenstrahlen lustige hellleuchtende Streisen und Flecken hinstreuen, könnte man sich in die Straßen von Fezund Mikenäs oder in die "große Muskie" von Kairo versetzt meinen, wenn sie nicht so sorglich und sauber mit wohlgesfugten Granitsließen gepflastert wäre. Bon Haus zu Haus hinüber ist ein ganzes Nehwert seiner Seile oder starker Fäden gezogen, auf welchem die leinenen Zeltbächer ausliegen. Da die Höhe der übrigens im allgemeinen ziemlich niedrigen Häuser sehr verschieden und willkürlich wechselnd ist, so kommt auch in diese beweglichen Bedachungen der Gasse eine reizende Unregelmäßigkeit, welche jedes langweilige Einerlei der Anordnung ausseht, wenn auch im einzelnen all der malerisch zersetze Mattens und Teppichplunder ausgeschlossen ist, welcher denselben Dienst in den afrikanischen Städten leistet.

An biefer allgemeinen Beschattung ber Straßen von oben her läßt es sich natürlich kein einziges Haus genügen. Jedes Fenster der Façade mit dem dazu gehörigen, der Breite des Fensters entsprechenden umgitterten Balkon wird durch einen lang heruntersgelassenen, über dies Gitter hinüber wallenden äußern Borhang noch besonders geschirmt: ein Gebrauch, der sich bekanntlich auch in manchen Städten Italiens häufig wiederholt, besonders in den ehemals unter spanischer Herrschaft gestandenen Propinzen: im Mailändischen, Neapolitanischen und Sicilianischen.

Künftlerischen Stil ober Schmuck an den Façaden dieser Wohnhäuser würde man in Sevilla überall vergebens suchen. Dieselben zeigen vielmehr durchweg nur mit weißer Kalkmilch, seltener mit Gelb oder Rosa übertünchte, mit Thüren und Fenstern durchbrochene höhere oder niedrigere, breitere oder schmälere steinerne Kastenwände. Kunstgestalt und Ornamentation, Schönbeit oder Pomp und Pracht der Verhältnisse, des Stils, der plastischen und malerischen Decoration der Außenseite bleibt allein einigen öffentlichen architektonischen Monumenten vorbebalten, Schöpfungen des arabischen und christichen Mittelalters und der spanischen Spätrenaissance.

Auch bas ist noch unverfälschtes farazenisches Erbtheil Sevillas: bas Wohnhaus nach außen hin, bie Façabe, mit

völliger Gleichgültigkeit zu behandeln, es nüchtern und schmucklos zu halten, um bafür alle Anmuth, alles trauliche Behagen, alle heitere Formengrazie und gefällige Zier in seinem wohlgeborgenen Innern zu entfalten. Der große Unterschied und liebenswürdige Fortschritt gegen die ursprüngliche orientalische mohammedanische Sitte liegt aber barin, daß diese Häuser wie ihre Façade, wenn nicht geschmückt, so doch mit zahlreichen Fenstern zum freien Ausschauen in die Gassen durchtochen ist — den Einblick in das Heiligthum ihres Innern dem draußen Wandelnden willig gewähren, ja ihn durch zierliche Mittel sogar veranlassen, benselben ja nicht zu versäumen.

Die schmuden, leichten, mit dem noch unverlorenen Geschmad und Geschick der sevillanischen Kunstschmiede ausgesführten Gitterthüren, welche einzig die verschlossene Pforte des Hauses nach der Straße hin bilden, entziehen dem Blick eben nichts, sie üben nur eine um so stärkere Lockung für ihn. Hinter dem Gitter befindet sich ein kleiner kühler, mit Fliesen gespflasterter Flur; auf diesen aber folgt nicht das Treppenhans, sondern der Patio.

Der Patio ist der directe, kaum wesentlich verwandelte Abstömmling des maurischen Brunnenhoses, wie dieser wol der des antiken Atrium. Ob es Moschee, Fundac, Palast, Serai oder Wohnhaus zu dauen gilt, das architektonische Genie der Araber und Mauren hat nie vermocht, sich von dem für die Gestaltung aller geschlossenen Räume vorgeschriebenen Recept und Grundschema zu entsernen: das ist der vierectige Licht- und Brunnenhos, welcher häusig zugleich den Garten bildet, von dem Gebäude mit Arcaden im Erdgeschoß, mit Galerien im obern Stockwerk umgeben, auf den hin sich alle Räume öffnen, von dem her sie Licht und Lust empfangen. Nur dei der Moschee ist an die eine Seite des Brunnenhoss, der somit für sie nur als Vorhof dient, der "vielsäulige Saal", der unverkennbare Abkömmling des Polhstilos der altäghptischen Tempel, die Stätte des Gottesbienstes, angesügt.

Im und um ben Brunnenhof bes Palastes wie bes Bohnhauses concentrirt sich bas Leben ber Familie. Dort verbirgt es ber Mohammebaner ängstlich und eifersuchtig vor jedem fremben Auge; bort ftellt es fein driftlicher Ueberwinder und Erbe mit Behagen, mit frobem Stolz, mit ber reizenben Unbefangenbeit und natürlichen Ungenirtheit bes romanischen Gublanbers halb öffentlich aus. Die mobische "Cour d'honneur" unserer großen Sotels (fiebe Raiferhof in Berlin) ift nur ber erweiterte sevillanische Batio, bem fie auch in ber Art ber Benutung nicht unabnlich ift. Den Patio, in welchen fich bon oben ber bas milb gebampfte Licht ergießt, ftattet bie bas Saus bewohnende Familie mit allem Beften und Liebsten aus, was fie an Mobiliar und Wohnungeschmud befitt. Er bilbet ben Empfangfalon, bie "gute Stube", ben Mufitfaal, ben beftanbigen Lieblingsaufenthalt bei Tag und Abend, bas bevorzugte Mufeum bes etwaigen Runftbefiges, bas Gemachehaus, bas Gartchen. 3m Patio liegt eins von ben Hauptmotiven jenes Zaubers, welchen Sevilla auf feine Befucher und, wie man weiß, auch auf feine Bewohner übt, benen feine Stadt ber Welt ber ibrigen gleichwerthig erscheint. Un ben Sauferreiben berjenigen Gaffen vorübergebend, in welchen Erdgeschof und Flur nicht bereits gang von Läben, Waarenmagaginen ober Werkstätten eingenommen find, genießt man einer ununterbrochenen Folge von gefälligen, oft überrafchenben, immer wechselnben Bifbern, indem man durch die Gitterthuren in ihr unverborgenes Innere, in Flur und Patio hineinblickt.

Hinter bem halbvunteln schattigen Flur leuchtet ber helle freundliche Raum, von lichten, meist Rundbogen tragenden Säulen umrahmt; der Boden mit Marmor- oder bunten Masjolikastiesen gepstastert und mit schönen gemusterten Matten beslegt; häufig von dem frischen Blättergrün und den fardigen Blüten der dort aufgestellten Gewächse, mehr noch von spieslenden Kindern, von Frauen- und Mädchengestalten heiter belebt, welche hier emsig mit einer Haus- und Handarbeit beschäftigt sind, dort bequem in die Sessel zurückgelehnt das süsse Beshagen der Ruhe und Kühle genießen. Der Strahl des Brunsnens plätschert in das Marmorbecken und stäudt seine seuchten blizenden Persen über die Blätter und Blüten, die es umgeben. Hier und da gesellen sich dem leisen Klang der steigenden und fallenden Wassersäule die Läufer und Accorde eines mit

leichter kundiger Hand gespielten Flügels. Die, welche seine Tasten so zierlich und virtuos, so zart und empfindungsvoll, oder so energisch und leidenschaftlich zu rühren weiß, versbirgt wol das blühende Gebüsch oder die Seitenwand des Borflurs unserm Auge, es unserer Phantasse überlassend, sich ihr Bild nach dem Eindruck ihres Spiels auszumalen.

Sier ift ber Batio winzig und eng, bem bescheibenen Umfang und Geprage bes fleinburgerlichen Sauschens angemeffen. Gin paar niebre Geftrauche, ein paar Blumentopfe muffen hinreichen, ibn ju fcmuden. Die Bewohner haben nur fimple Stuble mit Siten von geflochtenem Schilf ober Palmblatt hineinzuftellen. Statt ber Musik ertont hier nur bas Schnurren ber Nahmaschine, ober ber Larm ber Kinberftimmen. Die fleißigen Mabchen, bie bon ihrer Arbeit taum aufbliden, tragen burftige Rattun - ober schwarze Camelotfleibchen, und ber einzige frembe Schmud ihrer liebenswürdigen Berson ift bie Rose an ber Seite bes Ropfs im bochgewundenen blauschwarzen haar. - Dort ift ber Batio jum prachtigen Mittelbing bon Salon, Garten und Brunthof erweitert. Zwischen breitschattigem Balmen = und Bananengebuich, zwischen buftenben Rofen und bunkeln Chpreffen fteben Abguffe von Antiken und moberne Statuen. Um bie weißen und farbigen Marmorschäfte ber Arcabenfäulen winden sich üppig blühende Schlinggewächse; farbige Teppiche bangen vor ben Bogengangen bes Umgangs, reiche arabische Laternen und Ampeln von der Dede des Raums. Alle die fleinen und großen unentbehrlichen Ueberflüffigfeiten, welche modernes Luxuebeburfniß erzeugt, bie Elegang erheischt und nothwenbig gemacht hat, steben und liegen in gefälliger Unordnung umber verstreut. Frauengeftalten von schlankem und belicatem Buche und andere von prächtiger stolzer Fülle ber Formen, in schwarzen Seibenroben und barüber geworfenen schwarzen Spikenmantillen, ruben plaubernd ober träumend und Cigaritos rauchend, unaufhörlich ihre großen Fächer bewegend, auf ben Caufeusen und in ben Schaufelftublen nabe bem Brunnenbeden in ber Mitte bes Raums. In ben großen weitgeschnittenen schwargen Augen, welche von ben langen bunteln Bimperfranfen ber breiten Liber mit weichem Schatten bebectt werben. scheint all bas

eingesogene Sonnenfeuer zu schlummern, welches ihrer Haut ben gleichmäßigen klaren warmen lichten Tizian'schen Goldton gab, den sie sämmtlich nun in unseliger Verblendung mit dicken Lagen von Poudre de Riz, weißer und rosiger Schminke zu übertünchen und zu zerstören mit traurig bestem Ersolge beeisert sind. Daß man diese Details von draußen her durch das Gitter zu erkennen vermöge, wird allerdings wol niemand erwarten.

Be reizvoller bie unregelmäßigen echten Straßen Alt-Sevillas burch bie geschilberten Eigenthumlichfeiten ihrer Baufer und burch ihre Schattenbächer, bie alten Plazas an ben granbiofen und originell prächtigen Monumenten ber einftigen Berrlichfeit, Größe und Runft burch biefe Architekturwerte und burch bie ber Natur bes Orts fo wohl angemeffenen Arcaben erscheinen und wirken - um fo häßlicher contrastiren mit beren charaftervollen Physiognomien einige anspruchsvolle moderne Platz- und Strafenanlagen ber Stadt. So vor allen bie jur Alameda eingerichtete große quabratische "Blaza nueva" an ber Rückseite bes hochintereffanten Renaiffancebaues ber Cafas Capitulares ober ber Cafa be Cinbab, bes Stadthaufes, gelegen. anbern brei Seiten von neuen, unerträglich nuchternen und wie aus Giner Form gepreften, gelbgeftrichenen Gebauben umgeben, welche größtentheils bie beften Sotels und Cafas be huespedes (ungefähr unfern Sotels garnis entfprechend) und im Erbgeschoß arcabentos find, nimmt seinen freien Raum eine große Pflanzung von Orangenbäumen mit zahlreichen boppelsitigen Banken zwischen ihren Stämmen ein. Aber es ift ein fünstlicher Garten, ber schlechterbings nicht gebeihen will, beffen Bflanzungen trot aller Sorgen und Mühen nur ein fümmerliches Dasein fristen. Ihn bei Tage, im Sonnenschein zu überschreiten, gilt jebem Eingeborenen für eine Aufgabe, von ber er fich schaubernd abwentet. Bor ber erbarmungelos auf biefen weiten öben Blat hernieberbrennenben Sonne gibt es nicht Schutz und Rettung, auch nicht unter seinen burftigen Drangen-Mit ber beginnenben Dämmerung freilich, wo jene bäumen. Schreden schwinden, ift fein Aussehen balb genug ganglich veranbert; bann bebedt er fich mit einer wachsenben Menge von Lustwandelnden und von Gruppen, die sich auf seinen

langen Marmorbänken mit der gemeinsamen mittlern Rücklehne und auf den eisernen Gartenftühlen installiren, und bis lange nach Mitternacht wird er nicht mehr leer, hört hier das heitere Summen, Singen, Plaudern, Rauschen nicht auf, so wenig wie auf all den andern Plätzen und Straßen Sevillas.

Der eigentliche Abendcorfo aber bewegt fich nach bem Weften ber Stabt, ju ben Quais am linken Ufer bes Guabalquivir und hinab zu ben Platanenalleen, wo ber alte achtectige Sarazenenthurm, ber Toro b'Oro, sich hart an bem mit Fahrzeugen bicht befetten Strome erbebt. An ihrem oftlichen Ende munbet biefe Allee, etwas von letterem fich abmenbend, in bie groken ftattlichen Gartenanlagen bes Baseo be Criftina. Bier, auf bem breiten Mittelwege awischen hoben machtigen Bappeln, Ulmen und Blatanen, und weiter jenfeits am Balaft be San Telmo bin, bem für ben Bergog von Montpenfier pruntvoll ausgebauten baroden Schloffe aus bem Enbe bes 16. Jahrhhunderts, promenirt während ber erften Abendftunden bauptfächlich bie elegante Welt zu Wagen, zu Pferbe und ju Jug. Gin bichter Menschenstrom flutet bann balb langfamer, stockend, gebemmt, balb in schnellstem Tempo biese baumreichen Strafen entlang, bie Scenen und Bilber vom londoner Rotten-Row, vom pariser Bois, vom wiener Nobelprater und vom römischen Monte Bincio ins Spanische übertragenb. Und fie verlieren burch bie Uebertragung wahrlich nicht an Glanz und Anmuth. Die Manner (nirgends gibt es fconere als unter ben Söhnen Spaniens, jumal unter benen im Offizier- und Solbatenfoller), die Frauen und Mädchen, und auch bie Bferbe forgen bafür mit gleichem Erfolg.

Nicht minder luftig und charafteristisch als hier am Strom und in dem Baseo gestaltet sich während der Abend- und Nachtstunden das Bolkstreiben in der innern Stadt, in der ganz eigenartigen "Calla de las Sierpes" (Schlangenstraße), und den auf sie mundenden Nebengassen und Bicoli. An der Nordwestseite des Constitutionsplatzes, nahe dem Stadthause, in etwas größerer Breite als die Mehrzahl der andern Straßen Sevillas beginnend, zieht sie sich in leichten Bindungen und

Krümmungen nach berselben Richtung weiter bis ins Herz ber Altstadt, an beiden Enden durch je zwei eiserne Prellpfähle gegen das Einfahren von Wagen gesichert, und in ihrer ganzen Länge durch querüber von Haus zu Haus gespannte Leinenzelttücher bei Tage gegen die Sonnenstrahlen geschützt. Wie in einer großen langen, durchweg mit Fliesen gepflasterten Galerie wandelt man bequem, durch nichts gestört und nie zum Ausweichen gezwungen, in diesem schattig fühlen Raume zwischen zwei ununterbrochenen Reihen der elegantesten, bestassoritren Läden mit Luxuswaaren oder Literatur- und Kunsterzeugnissen, der größten und glänzendsten Cases, Restaurants, Clubs und Bäder Sevillas, und zwischen den Vertaussssssssschaftellen der sliegenben, gleich ihren Collegen auf dem Toledo zu Neapel häusig den Ort wechselnden, kleinen Händler und Haussirer.

Während ber Tagesstumben freilich ift es auch hier still und leer. Erlischt aber ber Sonne Reuer und ist ber große Corfo am Guabalquivir beenbet, bann richten alle, bie nach bem barmlofen Bergnugen bes Promenirens, bes Sehens und Gesehenwerbens einen guten fühlen ober beißen Trunf begehren ober auch wol, wie Schumann's Hibalgo, auf Abenteuer ausgeben, ficher ihre Schritte nach ber Sierpes-Strafe. Balb ift fie in ihrer gangen Breite und Lange von Menfchen gefüllt. Facherund ichleppenrauschend, plaudernd, lachend, fingend, rauchend, wogt bie Menge in ihr auf und ab wie in einem luftigen, magisch beleuchteten Saal. Auf jedem Balton sitzen Frauen und Mabchen. In jebem Café und jeber sonstigen Erfrischungsstation brangen fich bie Besucher, und aus ben weit geöffneten Thuren und Genftern ertont jum Glafer - und Taffentlirren Bocal = und Inftrumental = Mufit in Die Strafe binaus. verwundern ift nur, daß bei biefen Rlangen bas icone glatte Miefenparket nicht als improvisirter Tangfalon benutt wird. Wie febr es ben reizenden Frauen und Madchen "aus dem Bolle" und aus allen Ständen, mit ber Rose im haar, mit Sacher und Mantille, bie fich hier mitten unter ben Scharen ber Manner in vollem Sicherheitsgefühl, in Unbefangenheit, anständiger Freiheit, harmlofer Luft und vollendeter natürlicher Grazie bewegen - nie von einer Robeit, Unböflichkeit ober Bubringlichteit, weber in Worten noch Geberben, befästigt unb erschreckt — wie sehr es ihnen bei bem Takte bieser Orchesterweisen elektrisch in ben kleinen zierlichen spannkräftigen Füßen zuckt, und nicht blos in biesen, bas können und wollen sie nicht verbergen.

Die nordische angftliche Schen bor ber Deffentlichkeit, bas Berheimlichen ber Thatsache, bag warmes Blut in ihren Abern rollt und bag für fie leben vor allem lieben beißt, liegt bem füblichen Temperament ber Spanierinnen fern. Wenn fie ihr Berg verschenken, so geben sie nichts weniger als beimlich babei zu Werke. Jenseit bes halbbunkeln, nur matt von einer hangenben Laterne erhellten Borflurs fieht man ben Batio noch in ben fpaten Abenbstunden luftig erleuchtet und Sinter bem Gitter ber Hausthur aber fteht eine junge Schone, bie Tochter bes Hauses; fie brudt Stirn und Bangen an bie Gifenftabe, bie fie mit ben Banben gefakt balt, und fpricht, im schnellen Wechsel ber Stimmung lachend und weinend, gartlich und schmollend ("und immer verliebt"). ju bem feden jungen Burichen mit ben beifen luftigen fchmargen Augen unter ben schwarzen Brauen, ber bon ber Stra-Benfeite ber fein braunes Antlitz gleichfalls an bas Gitter prefit, ju bem fein lodgefang ober ber Schlag ber feftgefesten Stunde die Liebste gerufen bat. Zum Glud find die Zwischenräume zwischen ben Staben nicht fo eng, bag man fich nicht bie Banbe und auch, wenn es recht angefangen wirb, bie Lippen hindurdreichen konnte, um fie bas Ziel ihres bunkeln Dranges finben ju laffen. Die Alten brin im Saufe feben tein Arges barin: bas Gitter ist ja fest verschloffen. Mag ber Liebhaber ba braußen um bie Kleine werben, er wird bie Gifenftabe nicht burchfägen.

Mich dünkt indeß diese Sicherheit, ohne die Solidität der sevillaner Schlosserarbeit bezweifeln zu wollen, doch eine ziemlich precäre. Die Brandmauer zwischen Phramus' und Thisbe's Hause war trot ihrer einen Spalte im ganzen noch stärker und dichter: und wir wissen nicht erst vom letzten berliner Künstlersest her, wie wenig sie die beiden vor ihrem Schicksal bewahrt hat! Auch in Andalusien wird es nicht anders

fein als in Alt-Babhlon und in Schleswig-Holftein. Die tröstliche und beforgliche Wahrheit, die der liebenswürdige schleswig holsteinische Poet mit so inniger Empfindung und Ueberzeugungstraft ausspricht:

Reen Graff is so breet un teen Muer so hoch: Wenn Twe fit man gut sünd, da brapt se fit boch. Dar finnt sit en Lebber, en Stegelsch un Steg: Wenn Twe sich man leef hebbt, teen Sorg vaer ben Weg sie bleibt nicht weniger wahr wol auch in spanischer Zunge.

#### XXV.

# Maurifde Monumente und Herrschaftsspuren auf sevillanischem Boben.

Der Plat bes Triumphes. — Die Lonja. — Der faragenisch = spanische Abnigspalast. — Ausgesperrt. — Die Giralba. — Der Brunnen- und Orangenhof ber Moschee.

Die wichtigften und großartigften Denkmäler ber Geschichte und ber Runft in Sevilla bat man auf ber Plaza del Triunfo und rings um bieselbe ju suchen, wie manches bebeutende Donument ber Architettur und wie viele ber iconften Schöpfungen ber Malerei auch noch in anbern Gegenben ber Stabt verftreut Auf jenem Plat und in beffen Gebauben fteben bie großen Daten ber Stadt - und Provinggeschichte in gewaltigen steinernen Lettern verzeichnet. Der Königspalast bes Alcazar und bie Rathebrale ergablen berebter, als es Chronit und Belbengefang vermögen, bas hiftorifche Epos von ber Blute und bem Untergang ber maurischen Herrschaft und Cultur auf diefem gesegneten Boben bes alten Banbalenreichs, sowie von bem Siege und ber ftolg aufftrebenben Dacht bes fpanifchen Chriftenthums, ber foniglichen Schirmer und Ausbreiter bes reinen fatholischen Glaubens, welche bas Rreuzespanier auf ben Trummern bes niebergeworfenen Sarazenenthums aufpflanzten. Hauptmoschee mufte ihren Blat bem Riesenbau ber Rathebrale raumen, und in bem reizenben üppigen herrschersit ber maurischen Könige Sevillas nahm ber heilige Ferbinand, ber Eroberer ihres Reiches, seine Residenz, brittehalb Jahrhunderte
bevor Granada, die lette Burg der Maurenherrschaft auf
spanischem Boden, durch die Waffen seines gleichnamigen Nachfolgers, Ferdinand des Katholischen, bezwungen wurde. Und der
sehr unheilige Pedro der Grausame machte dieselben Hallen,
Patios und Gemächer zum Schauplatz seiner blutigen Gewaltthaten und seines üppigen Genußlebens; — beide Neigungen
vertragen sich ja bekanntlich ganz wohl in derselben Menschenseele.

Was die arabische Cultur hier und auf so vielen andern Stellen der Phrendischen Halbinsel geschaffen hatte, bewies eine erstaunlich zähe Lebenskraft. Wie das siegreiche Rom sich von dem unterworsenen Hellas dessen Runstgesetz dictiren und von dessen künstlerischer Formensprache für alle Zeit beherrschen ließ, so haben die katholischen Besieger der Mauren in Spanien noch lange unter dem Bann der arabischen Kunstsormen verharrt, indem sie diese theils direct zu ihren Neuschöpfungen entlehnten, theils unbewußt, ja wider ihre Absicht in die neuen christlichsgothischen Bauwerke mit aufnahmen und verwandten.

Einerfeits bas nur gezwungene Rebeneinanberbefteben bes arabifden, bes gothifden und bes Renaiffance-Stile, anbererfeits bas Bermachsen und Berschmelzen frember, sogar feinblicher und widerftrebenber Elemente ju feltsamen Neubilbungen, wie wir es bier fo oft an benfelben ober boch von Ginem Mauercirkel umspannten Monumenten finden, macht beren Erscheinung fo außerorbentlich intereffant, so eminent malerisch und bas Stubium berfelben reigender und feffelnder fast ale bas architektonischer Dentmale von ftrenger Ginheit und Reinheit ber Formen. Auf ber Blaza bel Triunfo zu Sevilla brangen fich Architekturen fowol gewaltsam wie unbewußt gemischten Charafters, Schöpfungen von ber graziofeften wie von ber fühnften und ber erhabenften Conception und von ftaunenswerther Ausführung, Werte aus allen Cultur= und Kunftepochen vom 11. bis zum 17. Jahr= bunbert, ber grabischen wie ber driftlichen, mit bem Stempel ihres Urfprunge an ber Stirn, ju einer grandiofen Gruppe qufammen, bie wol an feinem Orte ber Welt ihresgleichen hat.

Hier bie ungeheure Masse bes Doms mit ber sarazenischen Moscheenmauer in unlöslichem Zusammenhange mit bem herrslichen sarazenischen Thurm ber Giralba als Glodenthurm, mit gothischer Façabe, gothischen Bortalen, mit bem Shstem von Strebe-Pfeilern und Bögen, und boch wieder halb verbeckt von baran genisteten und geflicken theils vollenbeten, theils nach kurzen Anläusen wieder aufgegebenen, groß angelegten Gebäuben im Balaststil ber Spätrenaissance.

Un ber Norbostseite ber Blaza steht ber erzbischöfliche Balast, ein barocker Bau, Façabe, Säulen, Portalumrahmung mit gemeifelten Reliefornamenten bis zur Buftheit überlaben, aber mit einem ichonen Arcaben- und Brunnenhof im Innern. ber Subfeite ber Rathebrale, von biefer burch breiten Zwischenraum getrennt, allseitig freistehend, erhebt fich bie würfelförmige Maffe ber Cafa Lonja, bon bem berühmten Baumeifter Herrera in ber zweiten Balfte bes 16. Jahrhunderts als Sig hanbelspolitifder Behörben und Rörperschaften und Aufbewahrungsort ber "Inbischen Archive" errichtet. Der Bau gleicht in Anlage und Durchführung burchaus römischen Balaften berfelben Epoche. Zwei Stockwerke über bem Sociel boch, wird jebe feiner Façaben burch borifche Pilafter gegliebert, zwischen welchen fich je elf Fenfter, entsprechend ben Thuren im Erbgeschof, öffnen. Das Dachgefims front eine fraftige Baluftrabe, an beren vier Eden je eine toloffale groteste Byramibe mit bem Rreug auf ber Spike emborfteigt. Der quabratifche Brunnenhof, mit feinen rundbogigen von borischen Säulen getragenen Arcaben im Erbgeschoß und ber Saulengalerie im ersten Stockwert, gleicht in allen Studen, in ber ruhigen Bornehmheit ber Totalwirfung, ben großen und wohlabgeftimmten Berhältniffen, auch in ber bei fpanischen Balaftbauten fo äußerft feltenen Mägigfeit und Aurudhaltung in Bezug auf ornamentale Decoration, ben schönften Bofen altitalienischer Balafte.

Hinter ber Lonja führen ein paar breite unregelmäßige Gaffen, theils mit Baumreihen bepflanzt wie ein Theil ber Plaza felbst, zum Guadalquivir-Quai hinab. An ber Sübostseite bes Plazes aber wird sie von einer hellen mit Zinnen geströnten und von Thoren burchbrochenen Mauer in mehrsach zu

Winkeln gebogener Linie begrenzt. hinter biefer liegen bie Gebaube und Sofe bes Alcazar.

Bon feiner urfprünglichen Geftalt und feinem Aussehen, als er Palast und Citabelle ber maurischen Könige war und sich bis jum Strom hinab und bis jum Toro b'Oro erftreckte, hat ber Alcazar sicher in keinem seiner Theile noch viel in bie Begenwart hinüber gerettet. Schon in ber zweiten Salfte bes 14. Jahrhunderts ließ Bedro eine fo umfassende und gründliche Reftauration ber Gebäube ansführen, bag er in ber großen Inschrift an bem wunderbar schönen Sauptportal jum erften Sofe. bem ber "Monteria", beren altspanische Schriftzuge bem rei-Benben Arabestenspiel ber gemeißelten, ftutfirten und gemalten maurischen Ornamente aufs gludlichste angepagt find, fich rubmen tonnte: "Der allerhöchste, ebelfte, großmächtigste, allerobernbe Herr, Bebro, burch Gottes Gnabe König von Caftilien und Leon, hat biefe Alcazars, biefe Balafte und biefe Bortale erbauen laffen." Die maurische Runft ftand eben bamals noch in voller Blüte. Die That bes thrannischen, bigoten Wahnsinns von Isabella und Ferdinand bem Katholischen, bie Austreibung ber Mauren bom fpanischen Boben, mar noch nicht geplant, geschweige benn ausgeführt. So war es moglich, bag unter einem, noch bagu als "ber Graufame" bezeichneten, Chriftenkönige und für biefen bie unverfälfchte Runft ber Araber eins ihrer bewundernswürdigften Werke, an Reichthum, Grazie und Schönheit wol ber Alhambra vergleichbar, schaffen burfte und konnte.

Was jenes Hauptportal nebst ben nächstangrenzenben Theislen ber Façabe, ben Hufeisenbogen-Arcaben zu beiden Seiten, ber Flächenbecoration, ben Zwickelselbern, Bogen, Bordächern barüber bem Auge darbietet, erschien mir an Fülle ber Erssindung des phantastischen, üppigen, theils geometrisch construirten, theils ineinander verslochtenen Liniens und Rankenspiels, an seinem Geschmack in der Vertheilung, im Hervorsheben und Unterordnen, in Anwendung der Vergoldung der zarten wie der energischen, der matt gedämpsten wie der frischen entschiedenen Farben, in dem zierlichen Mosait von glasirten bunten Majolikaplättchen, von Stuck, Marmor, Metalls

allerbings von einer in seiner Art nicht zu übertreffenben Bollenbung, bem Beften gleich, was ich an Alten und Reuem in ber gleichen Gattung von Architektur und Decoration in Bez und Mitenas gesehen batte. Die in bem weiten Borbof postirten militärischen Bachtposten liegen mich in ber Betrachtung biefer verwirrenben und boch überall fo rein, zierlich und harmonisch ausklingenben Linien, Formen und Farbencombinationen nach Belieben verweilen. Die hohe, im gleichen Stil in Solg geschniste Pforte zu ben nachft babinter liegenben Galerien ftanb offen. Studateure und Maler waren bort mit ben neuerbings wieber angeordneten Restaurationen beschäftigt. Bas fie bereits an Bogen, Capitalen, Stalaftitenwölbungen geleiftet hatten, ichien mir nicht gerabe erbaulich. Die maurischen Mobelleure und Maurer brüben in Tanger machen es nicht schlechter, rober und geschmackloser, wenn fie bie freibeweißen in Sips ornamentirten Architekturtheile mit bellblauen, grellrothen, grasgrünen und goldgelben Saumen, Ranten und Schnörkeln bepinfeln. Möglich, bag gerabe ber fich bierin verrathende Geschmack bem ber gegenwärtigen königlichen Bewohnerin bes Alcazar, ber für Spanien glücklich wiebergewonnenen Ronigin - Mutter, ber tugenbfamen Ifabella, am beften entspricht. Ihr immer liebebeburftiges Berg bat jest, nach Marfori's Scheiben, bier in Sevilla wieber gefunden, mas es gesucht; und so genießt sie, alt und zu einer ber massibsten, gewichtvollsten Damen Spaniens geworben, fern von ben Aufregungen und Gefahren ber praftischen Bolitit, ein ftill beschauliches Leben ber Frommigfeit und bes bescheibenen Familienglucks an ber Seite bes Letterwählten und zwischen ben lebenbigen theueren Andenken an ihre vor- und vorvorletten Freunde.

Aber bieser ihr Aufenthalt im Alcazar wurde in den Tagen meines Berweisens in Sedisla zum traurigen Berhängniß für mich. Kaum in die Galerie hinter dem Portal Don Pedro's eingetreten, wurde ich von einem heraneisenden Offizier der Wache höslich, doch mit unabweislicher Entschiedenheit bedeutet, daß ein weiteres Eindringen in die innern Käume des Alcazar schlechterdings nicht gestattet sei, solange die Majestät Isabella darin residire. Alle meine Vorstellungen und Bitten scheiterten.

Und so habe ich von allen übrigen Theilen bieses hochgepriesenen Wunbers ber arabischen Runft gerabe so viel, bas beißt nicht ein Stud, fennen gelernt wie von bem einzigen, welches biefes noch übertrifft, von ber Alhambra! Die geretteten Refte bes ursbrünglichen Baues, bie unter Karl V., Philipp II., III. und felbst V. angeordneten und noch im echten alten Sinn und Stil burchgeführten Reftaurationen, Erweiterungen, Neugestaltungen bes Maurenpalastes tenne ich baber auch nach ben Befuch von Sevilla nur aus ben allerdings fehr guten Bhotographien und aus manchen genauen, berebten und anschaulichen Schilberungen. Nicht ben berühmten, unter Rarl V. reftaurirten Patio de las doncellas, so genannt, weil in ihm einft ber Usurpator Mauregat ben in hunbert auserwählten Jungfrauen bestehenden Jahrestribut bes Königreichs Leon entgegenzunehmen pflegte; nicht ben Saal Karl's V., nicht ben Saal ber Gesandten, nicht ben Patio de las Munecas, ben Apenbero, ben Garten, bie mit verborgenen Bafferfünften jum Schred ber bort Wanbelnben fo reich ausgestatteten Spaziergange ber schönen Geliebten bes "Graufamen", Maria be Babilla; nicht ihre Baber, welche borbem bie ber Sultaninnen gewesen waren - habe ich in Wirklichkeit, bank Ifabel II., ju feben bekommen; ich mußte mich mit ben blaffen farblofen Abbilbern biefer Berrlichkeiten begnügen.

An die Bader der schönen Herrin Don Pedro's, des Brudermörders, knüpft sich eine ebenso pikante wie für dessen Zeit und Sinnesart charakteristische Legende, die genau so aussieht, als wäre sie eine Ersindung des (nach seiner Ueberzeugung) "größten Romandichters seit dem Berkasser der Leiden des jungen Werther", des Herrn Sacher-Masoch. Wenn es nach ihm in Deutschland zu den "Idealen unserer Zeit" gehört, den Champagner zu trinken, in dem sich gesseierte Königinnen der Haute-Cocotterie gebadet haben: so galt es am Hose jenes allerchristlichsten, allerblutigsten und allergalantesten Königs Don Pedro sür ein hösisches Gesetz, daß die Cavaliere des Fürsten das Wasser auszutrinken hatten, welches der anspruchslosern Gebieterin ihres gnädigen Herrn in diesen lauschigen arabischen Gemächern zu dem gleichen Zwest

gedient hatte. Einmal bemerkte Don Pedro einen Hofjunker, ber sich in Bezug auf diesen Genuß einer gänzlich unerlaubten Enthaltsamkeit schuldig machte. Finstern Auges und mit drohenber Miene fragte er ihn um den Grund dieser verwegenen Abstinenz. "Dh, Majestät", antwortete, auf die Anie sinkend, der Schuldige, "ich verdiene nicht Euern Jorn, sondern Eure Gnade. Renne ich doch nur zu wohl die Schwäche meines Herzens, und mußte ich doch fürchten, wenn ich einmal die Sauce gesostet hätte, ewig verzehrt zu werden von der Begierde nach — dem Rebhuhn!"

In Rücksicht auf biese Legenbe vielleicht hat bie gute Isabel II., trot aller Pietät und Borliebe für die Sitten und Gebräuche ihrer frommen Borfahren, davon Abstand genommen, das betreffende Geset der Ritterlichkeit neuerdings wieder ihrem Kleinen Hofftaat im Mcazar in Erinnerung zu bringen und den Cavalieren zur Nachachtung einzuschärfen.

Weit ältern Entstehungsbatums und in ber Hauptsache von viel unberührter und reiner erhaltener Gestalt und Erscheinung als der Alcazar ist das andere kunstvollendetste Denkmal der arabischen Zeit Sevillas, der Thurm der Giralda.

Um bas Jahr 1000 unserer Zeitrechnung erbaute ber faragenische Meifter Suever, berfelbe, ber bie Albambra geschaffen hat, biefes graziöfe und imponirende Wert, bas zugleich als Observatorium und als Minaret ber Moschee biente, beren Mauern und Arcaben unmittelbar baranstießen. Es ift ein Backteinbau ber vollkommenften Art, von einer Trefflichkeit bes Materials und einer Pracifion und Solibitat ber Ausführung, bag noch beute, nach balb 900 Jahren fein Riegel ausgebröckelt ift, teine Juge sich erweitert, teine Lage gefenkt ober verschoben hat, tropbem 560 Jahre später auf seiner Blattform, bie 250 fuß über bem Boben liegt, zur vermeintlichen Berbefferung und Chriftianifirung bes Beibenthurms, ein starker vierseitiger Auffat von 100 Fuß Hohe mit breiftödigem fotett geformten Thürmchen als Abschluß errichtet wurde. In diesem Auffat, ber feiner gangen Bobe nach in regelmäßigen Abständen von boben ichmalen Schalllochern burchbrochen und an ben Zwischenbfeilern viefach mit grun glafirten

Thonplatten ober Berblendziegeln bekleidet ift, hängen jett die Glocken der Kathedrale. Eine Inschrift in kolossalen Buchstaben zieht sich rings um seinen Sims, weithin aus der Tiese noch lesbar: "Nomen domini fortissima turris". Auf der letzen, bronzenen Kuppe des obersten Thürmchens balancirt goldig blitzend die 2800 Pfund schwere Statue des Glaubens, ein großes bronzenes Segel als — Windsahne, "el Giraldillo", in der Hand haltend.

Sewiß, ber chriftliche Zu- und Aufsat paßt nicht genau zu bem Plane bes arabischen Thurms, und seine Hinzusügung bleibt immerhin eine Sewaltthat. Aber bas müßte ein wunderlicher Purist sein, der ihn hinweg, der ihn abgetragen zu sehen wünschte! Das ganze Denkmal, wie es geworden ist und heute dasteht, bildet eine Totalität von ganz absonderlichem Reiz und höchst charaktervoller Physiognomie.

Wie bei jebem Werke arabischer Kunft fehlt auch an bem echten ursprünglichen untern Theil ber heutigen Giralba jeber Schmud burch plaftisches Bilbwert. Schon bas allein follte genügend babor bewahren, baf man ibn ale fünftlerische Schopfung, wie es wol geschehen ift, Giotto's Campanile ju Floreng gleichstellt, welchen außer feiner architektonischen Schonheit und feiner prachtvollen mehrfarbigen Marmorbefleibung viele formen = und inhaltreiche eberne Reliefbilber ber biblischen Legende so herrlich verzieren. Bei ber Giralba find bie bis au 3 Meter bicken Mauern aller vier Seiten in regelmäßigen Abständen, aber in je zwei angrenzenden Wandflächen immer an anbern Stellen, nach ber Bobe bin von kleinen mit Balfons verfebenen Fenftern mit Sufeifen Doppelbogen, bie von schmalen Saulchen in ber Mitte geftütt werben, burchbrochen und aufs gefälligste belebt. Die geschickte und biecrete Anwendung verschiedenartig getonter Ziegel in ber Grunbflache ber Banbe fowie in ben Edftreifen, ben Fenfterbogenumrahmungen und Baltons erhöht und bereichert noch die Wirkung. Die vierseitige schwere, im ganzen boch wenig gegliederte Maffe bes Bactfteinthurms erhielt, bant bem boben Runftverftand und Gefchmad bes Meifters, einen leichten, ichwungvoll aufftrebenben, elancirten Buche, ber an ben einer

graziösen Riesensäule erinnert. Das Geheimnis bieses Einbrucks liegt neben jener Belebung ber tobten Flächen burch Formen und Töne übrigens auch barin, daß der Thurm sich im Aufsteigen nach der Höhe fort und fort unmerklich an Umsfang veringert, indem seine Flächen und Kantenlinien sich leise einander zuneigen. Es ist auch das wol einer der don dem seinsten Gefühl für die Wirkung eingegebenen "Witze" oder Kunstgriffe, wie sie moderne Forscher auch in manchen Linien des Varthenon nachweisen wollen.

Bon ber Moschee, zu welcher ber Thurm gehörte, steht noch ein ftattlicher Theil ber Umfaffungsmauer, die große Nordwestecke. Die eine Wand berfelben schließt sich an die mit ihr verbaute Giralba, bie andere enbet an bem Sagrario, bem Renaiffance = Anbau an ber Weftfeite ber Rathebrale. In biefer gelblich angeftrichenen, mit arabischen Backenzinnen gekronten Mauer öffnet fich im Norben ein weites Sufeifenbogenthor, im ganzen von täuschend echtem arabischem Formencharafter. Sieht man jedoch naber ju, fo entbedt man febr balb, wie viel von spätgothischen und Renaissance-Bilbungen sich bier mit farazenischer Ornamentif unbefangen verbunden und verschmolzen bat. Zwischen ben phantaftischen Arabesten berfelben lofen fich Reliefbilber ber Mabonna und vieler Heiligen, unter lettern auch bie ber Patroninnen ber Stadt und ber Giralba insbesonbere, Santa Jufta und Rufina, zu beiben Seiten bes von ihnen gestütten Thurms von bem Grunde ab, und reliefgeschmudte Pilaster umrahmen manche Felber, ähnlich wie an ben Bforten italienischer Kirchen aus bem 15. Jahrhunbert.

Diese malerische Pforte, die Puerta del Perdon, bilbet im Innern einen prachtvollen, maurisch überwölbten hohen Thorweg; ein Heiligenbild ist in das Gemäner des Pfeilers zur Linken eingelassen, ein Altar und ein Betsinhl davor angebracht. Durch das Thor hindurch gelangt man in den weiten, stillen, gepflasterten Brunnenhof der alten Moschee, deren Huseisenbegen-Arcaden in die ihn umgebenden Gebäude hinein vermauert sind. Im Schatten seiner dichtlaubigen, in regelrechten Reihen gepflanzten Orangenbäume plätschert träumerisch der Wasserstahl in das Marmorbecken, in welchem

XXV. Maurifche Monumente und Berrichaftsspuren.

vor Jahrhunderten die gläubigen Moslim ihre frommen Baschungen vollbrachten, ebe fie bas Beiligthum ber Mofchee ju betreten magten. Längft ift biefe vom Angeficht ber Erbe vertilgt. Statt ihrer fteigt hinter ben Baumreihen und über beren bunkelgrune, glangenbe bichte Rronen in übermaltigenber Mächtigfeit ber altersgraue, herrlich geglieberte fteinerne Rolog bes Langhaufes ber Rathebrale auf, bie glorreiche Schöpfung bes abenblanbifc driftlichen Genius, welchem Macht, Beift und Runft bes Mobammebanismus und bes Orients auf biefem wie ichließlich auf jebem Boben erliegen und weichen mußten.

#### XXVI.

## Die Rathebrale von Sevilla.

Außenansichten. — Portale. — Inneres. — Kapellen. — Schnitsfunft. — Murillo's Antonius von Padua.

Durch bie großen Meisterschöpfungen ber gothischen Rirchenbautunft in Deutschland und Frankreich find wir an eine gang anbre Gefchloffenheit und Einheit (trot häufiger Stilberschiebenbeiten innerhalb beffelben Bauwerts) ber außern Gefammtform gewöhnt, ale fie bie Rathrebale von Sevilla barbietet. bier burch bie Mauer bes alten Moscheenhofe, an ihren anbern Seiten burch Anbauten, palaftartige Nebenfirchen, Bisthums-, Berwaltungs- und Rapitelgebäube bis boch hinauf zu ben Strebepfeisern und Rapellenbachern ihrer Seitenschiffe gegen bie umgebenben Blate und Strafen bin verbect wirb, ift es von feinem Buntte ber möglich, einen großen Totaleinbruck von ihr zu gewinnen. Die Weftfaçabe, eingeklemmt zwischen folchen Anbauten, bie in ber gleichen Fluchtebene mit ihr liegen, ohne Thurm ober Thurmepaar über und neben bem Giebel, wirft burchaus nuchtern und unbefriedigend. Die aufftrebende Bewegung entet eben mit biefem, auch becorativ febr wenig belebten Giebel, an ben sich zu beiben Seiten bie Pfeiler ber baran gelehnten Schiffe ansehen, ohne ein rechtes Ausklingen, ohne eigentlich organischen Abschluß. Der bes hoben Chors mit ben brei von Halbluppeln überwölbten Absiden aber, beren nörblichste in ben Thurm ber Giralda hineinverbaut ift, trägt fo fehr bie Formen ber spanischen Hochrenaissance, daß er kaum zu bemselben Bauwerk zu gehören scheint. Von der Südseite des Langhauses läßt ein nicht über das Erdgeschoß hinausgeführter Andau wenigstens die westliche Halte, vom Querhause bis zur Westsfaçade, überblicken und zur Wirkung kommen, während man die Nordseite besselben, oder wenigstens ihren untern Theil, nur aus zu großer Nähe von dem schon erwähnten Patio de los Naranjos her, dem mit Orangenbäumen bepflanzten Brunnenshose hinter der alten Moscheenmauer, zu übersehen vermag.

Die Leichtigkeit, die Zierlichkeit, den jeder Schwere spottenben, die steinernen Massen gleichsam auslösenden Ausschwung
aller Formen, wie er unsern gothischen Domen eigenthäunlich
ist, würde man hier ebenso vergeblich suchen, wie das überreiche Gestecht des Maswerts, wie die Menge phantastischer Sculpturen, auf Aragsteinen kauzender Monstra und der HeiligenStatuen und Statuetten in Nischen und unter den Baldachinen
der Fialen. Der Antheil der plastischen Kunst an der Gestaltung der Außenseite der Kathedrale von Sevilla ist ziemlich
gering. Das Süd- und das Nordportal des Querschiffs sind
unvollendet und gänzlich statuen- und relieslos geblieben. Die
einzigen bedeutendern plastischen Decorationen schmücken die Thürwangen und Superportenselder des nördlichen und südlichen
der drei Portale der westlichen Hanptsazade; das große mittelste
berselben blieb ebenfalls vollsommen leer.

In jenen beiben schmalern aber hat die Kunst des Lope Marin, eines Meisters des 16. Jahrhunderts, ungemein erfreusliche und interessante Werke geschaffen. Ihr Material ist aufsfallenderweise nicht Stein, sondern gedrannter Thon, dessen Haltbarkeit sich übrigens im allgemeinen wohl bewährt hat. Die lebensgroßen Statuen von Heiligen der Kirche, unter denen reichgewandete Bischöse am zahlreichsten sind, zeichnen sich durch edle Würde, großartig disponirten Faltenwurf sowie durch energische nicht vergebens angestrebte Lebenswahrheit und scharf individualisirende Charakteristit aus. Das Schönste aber ist im Giebelselbe über dem süblichsten dieser drei Façabenportale gesleistet, in einer Hochrelief-Darstellung der Andetung der Hirten. In der Aufsassung und Schilderung des Borgangs, in der

Bewegung, im Geberben- und Gesichtsausbruck ber einzelnen Gestalten herrscht ein köstlicher naiver Realismus. Die Innigsteit ber herzlichsten Freude kann nicht treffender, kräftiger, überzengender in einem durch die Sculptur geschaffenen Menschenantlitz ausgedrückt werden, als es hier in dem des alten Hirten und des jungen Weibes, welche sich dem göttlichen Kinde anbetend nähern, geschehen ist. Von dem reinen, die Gegenstände auss schärfte modellirenden Sonnenlicht beschienen, gewinnen diese altersgrauen Figuren dort oben ein so erstaunliches Leben, wie es der Sculptur nur äußerst selten ihren Gesbilden einzuhauchen gelingt. Im Giebelselbe der nördlichen der vier Thürme bildet die Tause Christi den Gegenstand des Reliesbildes: eine tüchtige Arbeit, die sich indeß mit dem eben beschriebenen nicht messen kann.

Wie sehr auch bas Aeußere bes Doms unfre Erwartungen taufcht, wie unleugbar es burch bie Bebingungen feiner Lage, bie Ginschachtelung in bie verschiedenften Unneze um bie Größe feiner Wirfung gebracht wird: fein Inneres überbietet bafür jebe Borftellung; es ift von fo übermältigender Große ber Berhältniffe, ber Disposition, bes Einbruck auf Phantafie und Gemuth, bon fo unerschöpflichem Reichthum an Runft und Schönheit jeber Art im Ginzelnen, bag meine Erinnerungen an alles Erhabenfte, Gewaltigste und Schönheitsvollste, bas ich je in ben verwandten Schöpfungen bes Benies und ber frommen Begeifterung einer großen Borgeit geschaut und verehrt habe, anfangs nicht bie Empfindung zu befiegen vermochten: alles bas fei bier noch überboten. Das Ungeheure ber Dimenftonen biefer 198 Meter langen, 79 Meter breiten fünfschiffigen Salle, beren Mittelschiffpfeiler fich bis zur Sobe von 39 Metern aufschwingen, bat allerbings einen wesentlichen Antheil an biefem Einbruck. einen nicht geringern hat ber Ton ber geheimnisvoll farbig und golbig burchglühten Dammerung, die uns hier überall umfängt, in ben wolfenhohen Wölbungen, in ben Rapellen und Altarwerten, hinter ben fühn geschweiften Gittern webt und niftet, balb von bem magifchen, faft überirbifden Schimmer ber unbeschreiblich farbenprächtigen alten Genfter ber Seitenschiffe und bes Querhaufes, bald von bem, einem innerlichen Ausstrahlen

vergleichbaren Leuchten matt erhellter Altargemälbe von göttlicher Schönheit, balb vom Wiberschein jenes Lichts auf vergolbetem Altarichniswert, auf buntem und weißem Marmor, auf riefenhaften filbernen und golbenen Canbelabern und Gerathen, auf pruntvollen Altar = und Sartophagbeden und ebelmetallnen Bekleibungen verklärt. Bunbervolle perspectivische Durchblicke öffnen fich auf allen Bunkten bes einschiffigen Querhauses und bes fünfschiffigen Langhaufes zwischen ben je sieben Riefenpfeilern jeber Reihe hindurch auf die Kapellen, den Chor, ju ben Gewölben hinauf. Gehemmt und unterbrochen freilich wird bas lleberblicken bes innern Gesammtraums leiber auch bier durch die in allen Kathebralen Spaniens gebräuchliche Verlegung bes Chors mitten in bas Hauptschiff, wo er ben Raum von zwei vollständigen Bfeiler-Amischenräumen und Gewölben in Rach ber Hauptpforte mit einer borischen Anspruch nimmt. Marmorfaçabe und an zwei Seiten gegen bie übrigen Schiffe bin burch feste Banbe abgeschloffen, welche in ihrem unterften Theil eine schwerfällige Architektur aus farbigem, besonders prachtvollen rothem Marmor zeigen, barüber bie koloffale Orgel mit bem üppig muften Solafdnigwert, bas bie riefigen Bfeifen einfaßt, öffnet fich biefer Chor nur von ber Oftseite gegen bie unter und zunächst hinter ber Bierung befindliche umgitterte Hochaltartapelle, bie Capilla mayor. Durch einen schmalen, bon einfachem meffingnen Stabgitter umbegten mittlern Gang fteht bie Rapelle mit bem Chor in birecter Berbinbung. bie aber nur ber Briefterschaft zur Benutung vorbehalten ift. In ber warmen Schattenbammerung seines Raumes erfennt man ringsum bas funftvoll und überschwenglich reich geschnitte Beftubl, bie "Silleria", mit ihren 27 Sigen, und in ber Mitte bas prächtige Meifterftud ber Schnitfunft von Bartolomeo Morel (1517), bas große Pult für bie mit Miniaturen geschmudten Folianten ber alten beiligen Meggefänge. Das hohe vergoldete Gitter, welches ben Altar brüben nach bem Chor und nach beiben Seiten bin umschließt, pruntvoll und zugleich von grazibfer Leichtigkeit und Elegang, ift eine ber in biefer Rathebrale fo bäufigen glanzenben Broben bes Geschmads und ber vollenbeten Technif ber alten sevillaner Runftschmiebe.

hinter seinen Goldstäben schimmert bas fast bis zum Gewölbe binansteigende Sochaltarwerk hervor, beffen ganze Band bebectt ift mit in Holz geschnitzten und vergolbeten Hautrelief-Darftellungen ber Geschichten bes Beilanbs von überlabener Composition, aber außerorbentlicher bramatischer Lebenbigkeit und realistischer Bahrheit in ben einzelnen Geftalten und Grup: pen, meift bon bewundernswürdigem Geschick und Reiß ber Durchführung. Die Altarwand birgt bie zur Hochaltarkabelle gehörige besondere Safristei, welche wieder gegen Often bin von fester Umwandung geschlossen ist. In ben öftlichsten Abfolug bes Langhauses, die Tribuna, welche bei ben meiften beutichen, frangöfischen und italienischen Domen ber Blat für ben Chor und ben Sochaltar ju fein pflegt, ift hier in ber Rathebrale von Sevilla bie Königstapelle, "Capilla real", verlegt. Diefe Abfis bes Doms, einer ber fpateften Theile bes Gebaubes, fann erft im 16. Jahrhundert zur Bollendung gelangt fein. Bon ben Formen ber gothischen Baufunft, in welchen Lang- und Querhaus ausgeführt wurden, ift hier keine Spur mehr. mächtiger Rundbogen von 23 Meter Bobe, mit ben Statuen von zwölf biblischen Rönigen geschmückt, wölbt fich über bem Eingang, ben in feiner gangen Bobe und Breite ein riefiges Gitter von funftreichfter Arbeit gegen bie Rirche abichließt. Letteres wird burch ein flach gearbeitetes freiftehenbes Reiterbilb gefront, ben beiligen König Ferbinand barftellend, wie er bie Schlüssel ber Stadt Sevilla empfängt.

Die von einer Halbkuppel überwölbte Rapelle, strahlend von ernster feierlicher Pracht, beherbergt außer den Gradmälern Alsons' X., Beatricens, der Gattin des heiligen Ferbinand, und Maria de Padilla's, der schönen Geliebten Pedros des Grausamen, einen Schatz von höchstem materiellen und mystisch-heilig-idealen Werth: den wohlerhaltenen Körper des frommen Eroberers von Sevilla, des Königs Ferdinand, der hier, mit seiner vollen Küstung vom Helm bis zu den Sporen bekleibet, in einem mit Reliesdarstellungen seiner Thaten geschmückten Prunksarge von Gold, Silber, Bronze, und Krhstall ausbewahrt wird. Dieser reiche Schrein steht vor dem Altar auf marmornem, von einem bronzenen Ge-

länder umschlossenen Sockel. Da ich nicht das Glück hatte, au 30. Mai, am 22. August oder am 22. November Sevillaust feine Kathedrale besuchen zu können, so blieb der könig-liche heilige Leichnam und sein kostdares Lager für mich unter den Borhängen verborgen, welche nur während der an jenen drei Tagen in der Capilla real celebrirten Gedächtnismessen hinweggezogen werden, um den Gläubigen und den vorbeistesslirenden Truppen den Aublick dieser nationalen und relizgiösen Reliquie zu gewähren.

In ben übrigen 36 Rapellen, welche langs ber außerften Seitenschiffe und ber innern Westwand ber Rathebrale einander folgen, ift eine Welt von Runftwerten verftreut. Architektur, Sculptur in Holz, Marmor und Metall, Malerei, becorative Plaftit, Gold-, Silber-, Bronze- und Gifen-Schmiedekunft wirkten bier brei Jahrhunderte lang zusammen, um biese ungeheure Maffe von Altaren, Statuen, Gemalben, Gittern, Geftühlen, Schreinen, Truben, beiligen Gerathen und Reliquarien guschaffen. Gerade bie fast grenzenlose Mannichfaltigfeit ber Formengebung, bie Berichiebenheit ber in ben einzelnen Rapellen vorherrichenben Stile, im Berein mit bem altspanischen Sange zur prunkvollen Ueberschwenglichkeit und zur schweren barocken Ueberladung auf Roften feinerer Bildungen in ber becorativen Runft, gerade bas ift es, was biefen Rapellenreiben ihre so außerorbentlich malerisch reiche Wirkung gibt. Nie hat bier jum Glud jener eine Zeit lang, jumal in Gubbeutschlanb, berrichend gewesene, ben Röpfen gewisser Aesthetifer entsprungene, wiberwärtige Purismus Eingang gefunden, welcher an alles, mas unfre alten Rirchen von Gerathen und Denkmalen befagen, plotlich bie Forberung stellte, ber Stil beffelben muffe genau zu ber Architektur bes Gebäubes ftimmen, und mit ber barbarischen Rückfichtslosigkeit, die eine fire Idee verleiht, alles davon Abweichenbe, jebes, ob auch noch so interessante, bedeutsame und pittoreste Erzeugniß fpaterer Epochen baraus zu entfernen und burch bie armseligen Producte ber modernen nachahmenben Gothit zu erfeten beeifert mar. Das von biefen funftweisen Barbaren in folder Manier mahrhaft verwüftete und verhunzte Innere ber munchener Frauenfirche kann als eins ber

abschreckenbsten Beispiele für bie Resultate bes aus ihrer Finseitigkeit hervorgegangenen Berfahrens gelten.

Die Runftschule von Sevilla nennt teinen großen Namen aus bem 15. bis 18. Jahrhundert, ber nicht hier in biefen Rapellen ber Kathebrale burch feiner würdige Werke jeber Art vertreten ware: Marin, Montanes, Alongo Cano, Fernandez Rolban als Sculptoren; Murillo, Zurbaran, Campaña, Balbes, Bargas, bie Herreras und Cano als Maler. Und nicht minber als jene gepriesenen Meister bat bier ein Beer von ungenannten Kunfthandwerfern rühmliche und glanzvolle Zeugniffe hochentwickelter Technik und reich quellenber Erfindungsfraft hinterlaffen. Allerbings haben fie alle, nach ber felbftlofen Art jener Zeiten ber großen Runftblute, ebenfo wie ihre Collegen ber italienischen Renaissance, fich nur febr geringe Sorge barum gemacht, bag ihre Schöpfungen auch genau ins rechte Licht gu steben famen - eine Sorge, die bekanntlich bei uns bem miferabelften Binfler feine Rube läßt und zur Quelle nie endenber Plagen jeber Ausstellungs - Sange - Commission wird. find in bas bunkle ober im gunftigen Fall bammernbe Innere biefer Rapelle Arbeiten von staunenswerthester Runft mahrhaft "bineingeheimnist", sodaß man fie erft nach langem vergeblichen Bemühen überhaupt nur gewahr werben fann; und viel fpater erft mag es gelingen, und auch bann immer nur ausnahmsweise, einen Standpunkt ber Betrachtung ju gewinnen ober bas Muge fo zu gewöhnen, bag man ben intimern Schonbeiten eines Werks gerecht zu werben, zu beffen wirklicher Erkenntniß zu gelangen im Stanbe ift.

Noch vor dem Beginn der Kapellenreihe an der Nordseite des Langschiffs, deren erste, das Baptisterium, den köstlichsten unter allen der Kathedrale gehörigen Schätzen, Murillo's Bild des heiligen Antonius von Padua, einschließt, zeigt sich in der Nordswand des westlichsten Theils des Langhauses ein hobes, für gewöhnlich verschlossens Portal. Durch das geöffnete blickt man nicht in eine Seitenkapelle nur, sondern in eine besondere Kirche, einen einschiffigen Bau der Spätrenaissance, wieder mit zahlreichen Kapellen, Seitenaltären und einem Hochaltar am Ende der Halle, sämmtlich ebenfalls reich mit Bildwerken geschmilcht.

Es ist ber "Sagzario", die von einem eigenen geistlichen Coliegium verwaltete Nebenkirche ber Kathebrale; sie nimmt den
paftartigen Bau ein, der sich unmittelbar an die nördliche Kante der Westfaçade anlehnt und den westlichen Abschluß des Orangen-Batios bilbet.

Im Vergleich zu ber gewaltigen Architektur bes Domes felbst erscheint die durchaus antigothische und, soweit dies in Spanien möglich ift, claffisch atabemisch ftilifirte Salle bes Sagrario ziemlich nüchtern. Dagegen besitt fie eine hohe Zier und Auszeichnung in ben Holzbildwerken mehrerer ihrer Die altspanische Holzsculptur und Schniskunft, bie man nur hier an Ort und Stelle in ben alten Kirchen bes Landes kennen lernt, ba meines Wiffens bis jett weber Abguffe noch Copien bie Anschauung berfelben unter ben anbern Enlturnationen verbreitet haben, ift ber größten Beachtung, eingehenben Studiums und oft ber marmften Bewunderung werth. Meister wie Montanez und Alonzo Cano haben hier Werke von ftrenger ebler Schönheit, gepaart mit bem gludlichften naiven Naturgefühl, geschaffen. In ber Berschmelzung biefer beiben Borzüge erinnern manche ber Geftalten und Gruppen an bie wunderbaren Thongebilde bes Luca bella Robbia. In späterer Beit freilich, schon in ben Arbeiten bes letten berühmten Schulers von Montañez (geftorben 1649), Rolban's, ber bis zu Anfang bes 18. Jahrhunderts wirkte, macht fich eine gewisse Berwilberung und Geschmacklosigkeit in ber Composition bemerkbar: ber feinere Natursinn muß einem oft brutalen Naturalismus weichen; ftatt ebler Wahrheit ber Bewegungen und bes Seelenausbruck fucht man burch craffe Uebertreibungen packenbere bramatische Wirkungen hervorzubringen. Das beweist unter anbern Rolban's meistgepriesenes Hauptwert, von bem ich noch zu reben gebenke: Die Grablegung Chrifti, am Altar ber berühmten fleinen Rirche bes Hofpitals ber Caribab.

Aber was ben meisten bieser Bildwerke erst ihre volle Schönheit verleiht, ist die wahrhaft kunstlerische Bemalung berselben mit den natürlichen Farben. Sehr wahrscheinlich ist sie von den Bildsschnikern selbst ausgeführt worden, von denen ja mehrere, wie Alonzo Cano, die Aunst der Malerei ebenso meisterlich übten

wie die ber Sculptur. Die ben Ton verschönernbe und verebelnbe Batina ber Jahrhunderte mag viel bazu beitragen, je: berrliche Harmonie, Beichheit und Feinheit ber Farbe zu bawirfen, welche namentlich ben altern Bilbwerten jeben Schein ber Robeit, bes blogen Anstrichs nimmt, ber bei bemalten Holzfiguren sonst selten vermieden ift. Genug, ihr Colorit wirft heute wie feingestimmtes Email an schönen alten Thonarbeiten. Dag neben und zwischen Werken von fo fünftlerischer Bollenbung in aller Naivetät auch solche moderne spanische Runftschöpfungen fich breit machen, beren Figuren eigent= lich nur bie Mannequins für bie möglichft bunten, prachtvollen, goldgefticken, juwelenverzierten Brunkfleiber find, womit frommer Ungeschmad bie beiligen Personen zu brapiren liebt und zu ehren meint, wird niemanden wundernehmen. Das wiederholt sich überall, wo noch ber rechte ungebrochene Rinberglaube in ben Bergen sitt und von ben beiligen Birten ber Beerbe gehegt und gehütet wird, in Tirol wie in Spanien, in Frankreich wie in Rugland.

Aber wie viel Kunstwerke auch in allen Räumen, Winkeln, Kapellen und Annexen der Kathedrale sichtbar und verborgen sein mögen: jenes bereits genannte Bild Murillo's wird doch immer die süßeste und gewaltigste Macht auf jede Mensschnselle üben, welche gegen den Strahl der Schönheit nicht undurchdringlich gepanzert ist. Die Leinwand ist von kolossalen Berhältnissen. Mit dem reich geschnisten breiten Prunkrahmen, der oben noch durch ein kleineres Medaillondild, eine Tause Christi, überhöht wird, reicht das Gemälde vom Altartisch bis nahe zur Decke der Tauskapelle hinaus. Dort empfängt es — eine seltene Ausnahme unter den Altarbildern —, da der Tisch des Herrn in dieser Kapelle rechtwinkelig gegen die Fensterwand gerichtet ist, ein sehr schönes und wohlthuendes Seitenslicht von links, also von Norden her.

Tritt man babor, ja nähert man sich nur bem hohen Gitter ber Rapelle, so scheint bort auf ber Altarwand in Wahrheit ber Himmel selbst sich aufgethan zu haben, eine breite Flut überirbischen Lichts aus seinen Sphären hervorzubrechen und sanft hinabzuströmen in die arme kalte büstre Zelle bes heiligen

Monche, ber von überseligem Entzücken übermannt auf bie Rnie gefunken ift und bie Arme ausgebreitet hat, um bas holbe Wunder, das auf jenen Lichtwogen ihm entgegengetragen wird, an seinem Bergen zu empfangen. Es ift bas göttliche Rinb in eigener finnlicher Gestalt, wie es ber Mutter einft am Bergen rubte, ein reizender goldlodiger fleiner nadter Anabe, ber, allerbings in etwas ungelenter Bewegung ber Beinchen, baber unb abwärts fcwebt. Ihn umflattern nahe bei ihm und in weiterer Entfernung Scharen von Engeleinaben, Flügelbübchen und hol= ben schlanken Genien: Die einen mit ihm abwarts schwebend, Die breite Lichtstraße faument, bie Wolfen gur Seite malgent und sich auf ihnen wie auf einem wonnigen Lager wiegend; andere ibm entgegen gaufelnd im goldigen Lichtather, mit bem ihre garten göttlichen und boch fo menfchlich-finblich-fconen blübenben Leiber oft zu verschmelzen scheinen: fo lichtgetrantt, fo "aus Morgenbuft und Sonnenklarheit" gewebt feben fie felbit aus. Auf allen jenen weltbefannten Murillo'ichen Bilbern: ben verfchiebenen "Concepcionen", ber Simmelfahrt Maria, ben Bifionen anberer begnabigter Beiliger, fieht man biefe driftlichen Amoretten ihr frobes Spiel treiben, bie Himmel mit ihrem Jubel burchflingen, mit ihrer lachenden Kinbesanmuth burchleuchten. Unerschöpflich ift ihr Maler in ber Erfindung immer neuer reizenber Bewegungs- und Ausbrucksmotive; und wie fie felbst bie irbifche Schwere nicht tennen, fo fennt er feine Schwierigfeit im Burf und Schwung biefer gaufelnden Rörper und schwebenden Licht-Das Bilb ber Bifion bes heiligen Antonius aber, 1656 gemalt, ift wol bas erfte, in welchem bie Befreiung von seiner frühern so viel fältern trodnern und zeichnerischern Manier sich vollzogen zeigt, die errungene unbedingte Meifterschaft und bie burchaus coloristische Auffassung und Behanblung jeber Aufgabe sich triumphirend und glorreich offenbart. bie Lichtwirfung bier noch bie in feinen andern uns befannten Darftellungen folder himmlifden Schaufpiele zu überbieten icheint, fo liegt bas wol hauptfächlich in bem ftarten Gegenfat ber beiben Saupttonmaffen, ben er aufs forglichfte ausgenutt und in bochft bewundernswürdiger Beife burchzuführen gewußt bat. Die buftre Rlofterzelle mit ihrem ichlichten roben Gerath und bem Ausblick auf ben burch gebämpftes Tageslicht von frappanter Wahrsheit erhellten Klosterhof, diese ganze untere Partie des Bildes verdoppelt die Leuchtkraft und den verklärten Glanz der übersirdischen vissonären Erscheinung darüber. Bekanntlich ist es diesses Gemälde, an welchem vor einiger Zeit der insame Raub und die barbarische Zerstörung geschah, indem ein Besucher der Kapelle den Kopf des knienden Heiligen herausschnitt. Der Beraubte hatte indessen sein Haupt nicht gar zu lange zu entbehren. Das absonderliche Diebstahlsobject wurde aus Amerika zurückgebracht und der Leinwand wieder eingefügt, und zwar so geschickt, daß heute kaum eine Spur das Geschehene verräth.

Man wird in Sevilla, nachdem das Auge einmal die himmlische Lichtstut dieses Bildes eingesogen hat, so Murillo-durftig, daß man jede Stunde des Ausenthalts am besten verwendet meint, wenn sie zum Aufsuchen und zum Studium der sonst noch in der Stadt seiner Geburt und seiner glänzendsten Wirksamseit zahlreich vorhandenen Werke dieses großen Freudenspenders und Beglückers benutzt wird. Leider habe ich von ihnen allen, wegen der Kürze meines Berweilens am Gnadalquivir, außer den in der Kathedrale besindlichen nur diezenigen kennen gelernt, welche die Kirche der Caridad und das Provinzialmuseum beherbergen. Es sind allerdings die wichtigsten nächst dem heiligen Antonius.

## XXVII.

## Die Caridad, ihr Gründer und ihre Schäte.

Zwei Don Giovanni. — Ein bekehrter Sünber. — Seine guten Berte nnb biejenigen Murillo's. — Eine Stiertampf-Affiche.

Daß bie wahre Heimat ber thpischen Gestalt bes Don Juan keine andere Stadt als Sevilla sei, ist nie bestritten worden. Wo in aller Welt gäbe es auch einen naturgemäßern Boben für sie, einen Boben, der wie dieser alle Bedingungen in sich vereinigt, um den Helden der raschen, heißen, wechselvollen Liebe zu erzeugen und zu seiner vollen Höhe erwachsen zu lassen? Zu diesen Bedingungen gehört als erste und hauptsächlichste jener über die ganze weibliche Bevölkerung verbreitete Zauber der Schönheit und der noch mächtiger bestrickende, noch unwidersstehlichere der Grazie und Anmuth, welcher einem zärtlichen liebebedürstigen Temperament und Empfinden erblüht. Und wo wäre letzterer ein so allgemeines Gut der Frauen und Mädchen, wo schwimmt er so gleichsam in der Luft, daß man ihn einzuathmen meint mit deren weichem lindem Wehen, wie hier in Sevilla?

Don Juan, für die übrige Welt ein Geschöpf der Poesie und der Musik, Molière's, Da Ponte's, Mozart's, und mehr ein Shmbol, ein Gattungsbegriff, wenn auch ein zum kräftigsten Bleisch und seurigsten Blut gewordener, ist für Sevilla ein durchaus realer historischer individueller Mensch, der in der schönen Hauptstadt Andalusiens geboren ward, dort gelebt und in seiner

Weise gewirkt, "en rendant — wie Merimee sich zart und graziös ausbrückt — suspecto la généalogie des plus nobles familles", ber sicher die größere Hälfte seiner spanischen "taussend und drei" für Leporello's Register dort geworben hat und schließlich entweder dom Teusel geholt wurde, oder, mit der heiligen Kirche ausgesöhnt, selig gestorben ist und in geweichtem Boden begraben liegt.

Dieses Dilemma, diese Ungewißheit über des großen Sünders Ende entspringt aus dem Umstande, daß Sevilla sich nicht eines, sondern zweier Don Juan rühmen zu dürfen meint. Sehr wahrscheinlich hat es sogar eine noch viel größere Zahl ähnlicher Hidalgos gegeben, die an jedem Gitter sangen, jeden Ritter höhnten und schließlich des Morgens Blumen oder Wunden nach Hause trugen. Ihre vielköpfige Gesammtheit verdichtete sich aber im Laufe der Zeit zu diesen zwei Gestalten.

Der eine von ihnen ift Don Juan be Tenorio, beffen Schickfal Tirso be Molina und nach ihm Molière in ihren Dramen, Da Ponte in seinem Libretto bearbeitet haben, ber bie mahrhaft unfterbliche Zaubertraft aber, bie er auf alle Generationen ausüben wirb, erft unferm Wolfgang Amabeus verbankt. andere ift ber Graf Don Juan be Maraña, ber Gründer bes Hospitals ber Caribab; hier, in ber burch Murillo's Wunberwerke geweihten kleinen Rirche liegt ber buffertig und absolvirt als ein heiliger weltentsagenber Mann von hinnen Geschiebene begraben. Er hat die Demuth zulett so weit getrieben, bag er, obgleich gerabe an biefer Statte taufent Zeugnisse von feinem gottfeligen Leben und Wirken mahrend ber feinem gottfeligen Enbe nächstvorangegangenen Zeit erzählen, auf feinen Grabstein die Inschrift zu setzen befahl: "Aqui yace el peor hombre que sué en el mundo" (hier liegt ber schleche teste Mensch, ben es in ber Welt gegeben bat). Die mabre Hiftorie feiner wundersamen Liebes- und Ritterabenteuer, feiner Berbrechen wie seiner Befehrung ergablt uns Merimee in ber Novelle "Les âmes du Purgatoire" (1834) mit einer vortrefflich burchgeführten Miene feierlichen Ernftes, Die freilich über fein wirkliches geiftvolles fleptisches Schalfsgesicht nicht gang zu täuschen vermag. Aber für bas Bolf und bie Frembenführer Sevillas verschwimmen die beiben Don Juan-Gestalten noch immer in ihren Umrissen, becken sich häusig ober gehen ineinander über, und dem einen wird mit auf sein Sünden-register gesetzt, was der andere verdrochen hat. So heißt es z. B. von tem Grasen Marasa, er habe an die bronzene Glaubens-Windsahne auf der Spitze der Giralda eine formelle Einladung zum Nachtessen gerichtet, und diese sei von ihr ansgenommen worden, — was doch sicher nur eine Variante der bekannten frevelhaften Anrede des Don Juan de Tenorio an die Statue des Comthurs ist, mit der er sie einlud, sein Gast zu sein.

Jebenfalls hat bie Menschheit ben beiben Belben Sevillas, fowol bem bekehrt zum Himmel aufgestiegenen wie bem unter Feuerregen und Furientang in ben Höllenrachen geworfenen, berrliche Segnungen zu verbanken. Der lettere ift, wenn auch ohne Willen und Abficht, Stoff und Anlag ber zugleich holbeften und gewaltigften bramatischen Musikbichtung geworben. Der anbere hat die Caridad gegründet und so mittelbar Murillo's Moses= brunnen, die Speifung ber Fünftausend und die Rinderfiguren bes Chriftus und Johannes ins Leben gerufen, welche bas Rirchlein biefes Hospitals schmucken. Und so mogen benn auch jenem um Mogart's willen seine Sunden vergeben fein, und er im ewigen Leben mit seinem noch zur rechten Stunde fromm und weise geworbenen Namensbruber und Landsmann an bem, wenn auch unverdienten, Orte ber Seligen fich zusammenfinden, ftatt im Höllenpfuhl heulend und gabnetlappernd ben andern zu beneiben, der es hienieden doch auch nicht viel besser getrieben als er und nun bennoch im Paradiese bei ben heiligen Männern und Frauen auf weichen Wolfenbetten bem Concert ber lieben Engelein lauschen barf!

Der Graf von Maraña ist übrigens alles Ernstes eine reale historische Versönlichkeit des 17. Jahrhunderts (gestorben 1679). Sein Vorname war nicht Don Juan, sondern Don Miguel. Er war Calatrava-Ritter, besaß kolossale Reichthümer und führte bis zum reisen Mannesalter ein so wüstes Leben, daß die Verwechselung mit Tenorio sehr erklärlich wird. Dann aber ging ihm die Erkenntniß über seine Verworsenheit auf, ich weiß nicht ob durch die Visson, welche von Merimee als erster Veweggrund

seiner Umkehr zu bem schmalen Dornenpfabe, ber zum Heile führt, angegeben wirb. Er trat in bie Brüberschaft ber Caribab, ber Barmherzigkeit, ein.

Diefe fpanischen tatholisch geiftlichen Brüberschaften haben bie größte Aehulichfeit mit ben Sauhas im mohammebanischen Afrifa. Wie bei biesen fast ber Begriff ber Brüberschaft qugleich ben bes Gotteshauses, bes Hospitals, bes Karabanserai für arme Bilger, ber Pflicht zur Verbreitung bes wahren Glaubens burch Lehre sowie zur praktischen Uebung beffelben burch fromme Werke in sich zusammen. Die Brüberschaft be la Caribab ift von alters ber eine ber berühmteften in Sevilla. Ihre Mitglieder muffen feineswegs nothwendig Rlerifer fein, fie gehören vielmehr ben verschiebenften Ständen an. In ihrem frommen Bunde wirft ber Grande neben bem Kleinfrämer und bem Arbeiter. Bu ben freiwilligen Demuthspflichten ber Brüber gehört auch bie, jedem zum Tobe Verurtheilten bas traurige Geleit zum Richtplage zu geben, ben Leichnam bes Gerichteten aufzuheben und auf ihren Schultern jur Begrabnifftatte ju tragen. Amt mag die Thätigkeit bes Orbens ebebem febr häufig in Anfpruch genommen haben, benn schwerlich ift ber Boben ber öffentlichen Blate Sevillas weniger mit bem Blute martervoll Hingerichteter, zumal ber Reger, Mauren und Juben, gebüngt worben, als bie Stätten biefer erbaulichen beiligen Schauspiele zur größern Ehre Gottes in andern spanischen Hauptstädten. Beute burfte fich bas öffentliche Auftreten ber Brüderschaft, ju beren Hermanos mayores auch ber Herzog von Montpenfier gehört, auf bie großen religiöfen Festlichkeiten, befonbers bie berühmten Broceffionen mabrend ber beiligen Woche beschränten.

Das ist die Brüberschaft der Werke der Barmherzigkeit, in welche der zum Paulus gewandelte Saulus-Don Juan, Miguel de Marasia, eintrat. Sein frommer Eifer, seine grenzenlose Demuth, der keine Erniedrigung niedrig genug erschien, um die alte Hoffart seiner wilden Seele zu büßen, ließ ihn bald zum Hermano mahor der Corporation aufsteigen. Als solcher hat er derselben ein vorzügliches Statut gegeben, ihre ganze Verfassung erneuert, das heut noch in voller Blüte stehende Hospital mit der prächtigen Georgskapelle errichtet, ungezählte gute Werke ge-

than und gestiftet und mehr als nur bie claffischen "fieben" ber driftlichen Barmbergigfeit geübt. 3m Rapitelfaal, in welchem bie Bilbniffe aller Hermanos bangen - übrigens faft burchweg Pinseleien elender Pfuscher -, sab ich auch das seine in ganger Figur, ein echtes Meisterwert ber Porträtmalerei großen Stils; ich konnte nicht erfahren, von wem gemalt. Es hat bie Micht bes Tons, bie Breite und Markigkeit bes Vortrags und bie gefunde Lebensfülle eines Belasquez. Der Graf fitt in ber fcbonen ernst-prächtigen Tracht seines Amtes an einem mit langem bunkelm sammtenen Teppich bebeckten Tisch, auf bem bas Pult mit bem Buch steht, beren Originale noch bier in biesem Saale gezeigt werben. Um untern Enbe ber Tafel fitt ein Anabe mit einem Andachtsbuch in ben Sanden. Ueber bie Beziehungen Diefer zweiten Berfon bes mertwürdigen Bilbes zu ber erften founte man mir keine Auskunft geben. Der lange svanische Stofbegen bes frommen Grafen, am Seft mit großem Stabl-Horb und Stichblatt verfeben, hangt als Reliquie neben feinem 3 Bilbniß an ber Wanb. Man fieht es bem fühnen ftolzen Antlit, beffen natürliches Gepräge bie driftliche Demuth nicht mehr umzuwandeln vermochte, wohl an, daß er biese mörde= rifche Klinge mabrent ber Jahre feiner Unbuffertigfeit mit Buft und Meifterschaft zu führen verstanden bat. Bon berfelben Baffe erzählt sein romantischer Chronist Brosper Merimee, Don Juan" habe fie bei einem letten Rückfall in die menfchlicen Leibenschaften, welcher, allen frommen Abfichten und Ge-Ribben ber Demuth jum Trot, burch bie feinen Stolz und frine Chre aufs tieffte frankenden Brovocationen bes Don Bebro De Dieba berbeigeführt wurde, bis an bas Beft in feines Beleibigers Bruft gebohrt. Aber letterer mar als ber berechtigte Racher seines Baters getommen, welchen ber Sünber getöbtet, und feiner Schwefter, bie er burch Berführung, Schmach und Untreue in ben Tod getrieben hatte. Marana's Reue war baber grenzenlos, als er bas Opfer tobt zu feinen Fugen fab. Bis zu feinem eigenen Tobe bing ber Degen über feinem Bett, und nie betrachtete er ibn, ohne beiße Gebete für feine arme fündige Seele zu fprechen. In ber Entäugerung feines Stolzes foll er fortan so weit gegangen sein, bag er an jedem Morgen

ben Klosterkoch aufsuchte, um sich von biesem eine - Ohrfeige auf die Wange geben zu laffen, und zwar nicht ohne ibm bafür zu banken und nach bes Heilands Gebot auch die andere zum Streiche barzubieten. Als er starb, habe er verlangt, unter ber Schwelle ber Rirche begraben zu werben, bamit jeber Gin- und Hinausgebenbe ihn symbolisch mit Fugen trete. Aber in Anbetracht ber vielen guten Werte, welche ber beilige Mann mabrend feiner letten Lebensperiode geübt, habe man biefem feinem letten Willen nicht willfabren zu burfen geglaubt, sonbern im Gegentheil fein Grabmal neben bem Hauptaltar errichtet. Und wenn in basselbe auch nach bes Verblichenen Wunsch jene oben citirte Inschrift eingegraben wurde, fo fühlte man fich boch veranlaßt, gemügende Worte bes Lobes und Ruhmes auf ben Bekehrten hinzuzufügen, burch welche Aber wie gesagt, im feine Selbstichmähung paralhsirt wirb. seinem Gesicht, seiner ganzen Erscheinung noch als Hermano ber Brüberschaft auf jenem Bilbe ift taum eine Spur von feiner Demuth zu entbeden.

Die Gebäube ber Caribab liegen, von Bäumen beschattet, bem Guadalquivir zugekehrt, nahe ber großen Alameda, dem Paseo de la Reina Cristina, gegenüber dem alten maurischen Toro d'oro, und nicht sehr entsernt von der Arena für die Stierkämpse. Zur Rechten des langen zweistöckigen ziemlich kasernenmäßigen Hospitalhauses, durch dessen große Hauptpforte man in den gepflasterten Flur und zu dem Patio dahinter geslangt, besindet sich der interessante Giebelbau, welcher die Kacade der St. Georgstavelle bilbet.

Sowol bezüglich ber Formen wie ber Decoration wüßte ich biesen Giebeln, die an Sevillas spätern Kirchen sich nicht eben selten finden, kaum etwas in einer andern Stadt Gesehenes zu vergleichen. Die offen hängenden Gloden, die launenhaften Ausstadungen und Einziehungen ihrer Umrißlinien, besonders auch die stellenweise Belegung mit fardigen glasirten Ziegeln, ja mit einfardig, meist blau bemalten großen Majolikaplatten geben ihnen eine ganz eigenthümlich krause und lustige Gestalt und Wirkung.

Die in Sevilla immer noch in großer Ausbehnung gentte und gepflegte Aunsttöpferei und Majolikamalerei scheint ein unverlornes Erbe aus ber alten maurischen Zeit der andalusischen

Rönigsstadt zu fein. Drüben am linken Ufer bes Guabalquivir zieht fich bie weite Borftabt Triana, ber Bohnfit ber Zigeuner und ber Töpfer, bin. In ihren ziemlich armlichen Gaffen fand ich zahlreiche Lager, meift große offene Räume, vom Boben bis jur Dede gefüllt mit ben mannichfachen, oft fehr primitiven, aber in Formen und Farben bennoch fehr originellen Erzeugniffen biefes nationalen Runftgewerbes. Die Geftalt ber unglafirten Terracotta-Flaschen und Krüge ift von auffallend ebelm Geschmad und unverkennbar noch burch altsarazenische Traditionen bestimmt. Dagegen ift bie malerische Decoration ber glasirten Krüge, Schuffeln und Teller meift noch rober ale bie berfelben Gerathe in ben maroffanischen Bagars, mabrent fie nicht entfernt ben feinen, vornehmen und becorativ fo außerorbentlich wirksamen Gefammtton erreicht, noch jenes eingeborne Stilgefühl in ben Ornamenten zeigt, wodurch bas maurische Geschirr oft für bie naive Robeit bes Machwerts entschäbigt und biefe Erzeugniffe oft einen fo bestechenben Reig erhalten. Mur in ben kleinern glafirten Fliesen und Racheln, in beren gemaltem Ornament man auch beut noch die maurisch altspanischen Ueberlieferungen unverändert bewahrte und bie alten Mufter in Farben und Formen getreu wieberholt, ohne fich viel Mube mit Erfindung und Einführung neuer zu geben, ift auch jett bas alte Beschick und ber alte Gefchmack zu erkennen. Bang eigenthümlich und aufs angenehmfte überraschend wirft es, wenn man bort brüben in ber Triana auf bem burch Banbe, nach Art ber "Fleisch= bante" in unfern altern Stabten, einzeln abgetheilten Fischmarkt nahe bem Ausgang ber großen hochgewölbten prächtigen Guabalquivirbrude, welche bie beiben Stadthalften miteinander verbindet, fammtliche Berkaufsstande, Tischplatten, Borber- und Rudwande bis zum Boben mit ben fconen, burch blaue Mufter becorirten, immer fauber gehaltenen Racheln belegt fieht.

Solche Kacheln größten Stils und Maßstabs, wie man sie in England heute wieder mit Vorliebe zu Wandbekleidungen verswendet (ich erinnere an das unvergleichliche Speisezimmer im Restaurant des Kensington-Museum mit den einsach in Blau gesmalten reizenden Gestalten der Monate des Jahres), sind es auch, welche außer den farbigen glasirten Ziegeln der Kanten des

364

frausen Giebelaussates die Höhe der Façadenwand an dem Gebäude der Caridad schmüden. Die großen Gestalten von vier Heiligen, unter denen ich den heiligen Martinus und den Patron der Kapelle, den heiligen Georg, erkannte, Arbeiten des 17. Jahrbunderts, sind einfardig in Blau darauf gemalt: ein munterer und eigenartiger Anblick.

Das Hospital mag wol immer noch seinen alten Ruf als einer Musteranstalt und einer Musterschöpfung werkthätiger Barmberzigkeit verbienen. Man führte mich burch bie Rrantenfale und die Refectorien ber mannlichen Infaffen, burch ben gewaltigen Ruchenraum, burch mehrere Batios mit Garten zwischen ben säulenreichen Bogengangen zum Rapitelfaal. bienenben Barmbergigen Schwestern vom beiligen Binceng be Baula, in blauen Rleibern und großen weißen Flügelhauben, scheinen freundliche, behagliche weibliche Wesen zu sein, ohne eine Spur von frommelnbem, topfhangerifdem, weltfeinblichem Sie luben uns fogar ein, in ihren eigenen halbbunkeln, mit allerlei Seiligen= und profanen Bildden geschmudten, Stubden auszuruben. In echt fpanisch - maurischer Manier ift in allen Raumen jebe freie Band- und Bogenfläche mit weißem Ralfanftrich überzogen. Die weißen Arcaben und Saulencapitale ber verschiebenen Patios haben burch bie barauf gepinfelten fornblumblauen Linien und Streifen jebenfalls feine Berfcbonerung erfahren.

Das Sehenswürdigste, ja eigentlich das einzige, was uns überhaupt zum Besuche des Hauses veranlaßte, ist die Georgstapelle. Hier, in deren Innerm tettt allerdings an die Stelle der nüchternen Einsachheit die schwülstige Pracht, wie sie dem Geschmack der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts nicht blos in Spanien entspricht. Der Hochaltar, dessen von Roldan geschnitztes großes fardiges Reliesbild, die Grablegung, ich bereits erwähnt, wird von gewundenen schwerfälligen vergoldeten Säulen eingesaft, und eine aus Rand und Band gerathene gesschnitzte, gemeißelte und gegossen bergoldete Ornamentik überwuchert jede Fläche, auf welcher sie nur irgend Platz zum Wachsthum und zur Ausbreitung sindet.

Die beiben Werke von Murillo, welchen die kleine Sofpital= firche mehr als allen beiligen frommen Werken bes gebefferten Don Juan ihren Weltruhm verdankt, hängen an ben Langwänden bes einschiffigen Raumes einander gegenüber: Das Wunder ber Brote und Fifche, und: Mofes folagt bie Quelle aus bem Felfen. Sie haben fehr langes und ziemlich niebriges Format. lettere Bilb ift bem erstern in jeber Sinsicht überlegen, obgleich beibe berfelben Periobe feiner bochften Meifterschaft (1670-72) entstammen. Mit ber Fisch- und Brotvermehrung wußte felbft eine schöpferische Phantafie wie bie seinige boch nichts Rechtes anzufangen. Auch er konnte es nicht vermeiben, in bie - bei vielen hochberühmten Gemälden ber ganzen classischen Epoche ber Malerei viel häufiger, als man zu gestehen wagt, angewendete gemalte Phrase zu verfallen; ein ziemlich unbebeutenber Christus im Borbergrund ift mit einigen gleichgültigen Figurengruppen und mit Brot = und Fischförben umgeben, ben "Fünftausenb" aber ward ber weite Hintergrund mit fehr hohem Horizont angewiesen, wo fie sich als ein Gewimmel kleiner Gestalten ausbreiten. Licht und Farbenftimmung bes Gangen und ein paar naive Buge im Ginzelnen muffen bas compositionelle Manco beden und bem Bilbe bas Interesse bes Beschauers gewinnen und erhalten.

Ganz anders stellt sich sein Gegenüber, die Mosesquelle, bar. Der Wunderthäter selbst ist allerdings auch hier das am wenigsten Imponirende im Bilde. Das Allgemeine und Herkömmliche in der Erscheinung dieses fast "classisch" seierslich drapirten, zum Himmel aufblickenden Propheten empfindet man um so stärker, als ringsum in allen Gestalten die naivste Lebenswahrheit des Ausbrucks, der Action und Bewegung herrscht. Es ist die glücklichste Schilberung der frohen Scenen, welche das Aufsinden lebendigen klaren frischströmenden Wassers durch eine Karavane von durstleidenden kinderreichen Familien im Gesolge haben muß, das heißt von Menschen, in deren Brust wildseindliche egoistische Leidenschaften nicht Platz haben, und deren körperliche Blüte, Gesundheit, Kraft und liebliche Anmuth durch die borangegangenen Qualen jenes thrannisch gesbieterischen Bedürsnisses nicht die geringste Eindusse oder gar

Zerstörung erlitten haben. Entzüdende Buben und kleine Mädechen, reizende Mütter, Säuglinge an der vollen Bruft, schöne Dirnen, prächtige Männer- und Jünglingsgestalten brängen sich um die Quelle, das erquickende Naß schöpfend, schlürfend, willig den andern zum Trinken reichend, die Alten und Leidenden damit stärkend und erquickend. Jeder Zug ist mit freudigem Auge dem Leben abgelauscht; nur den düstern häßlichen Aeußerungen der Menschennatur hat das Auge des Künstlers sich verschlossen.

Aber wie vorzüglich das auch alles erfunden, bewegt, gruppirt, in Mienen und Stellungen ausgedrückt ist, die treueste sarblose Rachbildung gibt (man kann die Probe in jedem Kunstladen machen) doch bei weitem keine volle Vorstellung von dem Zauber des Bildes, keinen Begriff von der Größe und holden Kraft seines Eindrucks. Diesen bringt eben erst die Malerei, die Farbenhaltung, die ganze Musik des Tones hervor. Die Scala der Localfarden ist hier gar nicht besonders reich und prachtvoll, wie etwa auf Murillo's Bilde: Die Geburt der Iungfrau, in der pariser Louvegalerie. Der wunderdare Accord wird vielmehr durch neutrale zart gebrochene Einzeltöne erzeugt. Aber von unbeschreiblicher Wirkung ist der Gesammtklang von Licht, tieser Glut, edelstem Schmelz, welcher dadurch geschaffen wurde.

Zwei sich gegenüberstehende Seitenaltäre haben durch benselben Meister einen andern unschätzbaren künstlerischen Schmuck erhalten: der eine das Medaillondild eines blonden Christusstnaben; der andre das eines bräunlichen Iohannesbuben: jedes ein gleich außerordentliches Meisterwerk der Darstellung herrlich blühender echt kindlicher Natur, bei der auf jede Absicht einer Steigerung ins überkindlich, das heißt übermenschlich Göttliche durchaus verzichtet ist.

Es wäre wunderbar und unerhört, wenn uns in einem spanischen religiösen Heiligthum der Andlick des Gräßlichen und Scheußlichen, welches dieser romanischen Gottesverehrung nun einmal zur Vermehrung der nöthigen Gottesfurcht unentbehrlich zu sein scheint, erspart bleiben sollte. Hier hat denn auch Murillo's geseierter Zeitgenosse Valdes in einem vielgepriesenen Vilde für dieses Vedürsniß und für den nöthigen physischen Schauder gesorgt. Man sieht auf bemselben ich weiß nicht welchen heiligen Bischof in allem Pomp seiner Würde im offenen Sarge liegen und zwar gänzlich überwimmelt von dem an seinem Leichnam zehrenden efeln Gewürm des Grabes. "O, etwas Bisam, guter Apotheker!" Der Anblick ist noch ekelhaster als der jener berühmten surchtbaren Gruppe der drei Cadaver auf dem so lange dem Orcagna, neuerdings dem Lorenzetti von Siena zugeschriedenen Gemälde: Triumph des Todes, im Campo Santo zu Pisa, weil dem Baldes'schen Bilde die fürchterliche herbe Größe und alterthümlich ernste Strenge des letztern sehlt.

Die Freude am Gräßlichen liegt eben zu tief in der spanisichen Natur. Mit demselben fast berauschenden Genuß wie ehemals dem Brennen und Schlachten von Ketzern, Mauren und Juden, sieht dieses Volk heute noch, nicht nur die Schauspiele kühnsten Mannesmuths, höchster Kraft und Gelenkigkeit an, wie sie ihm die Stierkämpfer bieten, sondern ebenso auch den scheußslichen Todeskampf der unglücklichen Pferde, wenn ihnen der Stier sein Horn in die Weichen gebohrt, die zum Tode getroffenen Thiere dann mit lang heraushängenden Eingeweiden durch die Arena taumeln, in das eigene blutende Gekröse tretend, bis sie straucheln und qualvoll verenden.

Gerade in jenen Tagen lag ben Cortes in Madrid ber Antrag auf Abichaffung ber Stiergefechte bor. Man gudte in Sevilla nur bie Achseln und lachte fpottisch. Spanien mußte nicht mehr Spanien fein, wenn ein berartiger Antrag bie geringfte Chance ber Annahme haben follte. (Er hat benn auch balb barauf bas ihm prophezeite Schicffal erfahren.) An allen hauswänden und Strafeneden, in allen Cafés und ben Patios aller Hotels prangten, von Lefern umlagert, die riefigen gelben Anschlagzettel, welche für ben nächsten Sonntag bie auf ber Blaza de Toros stattfindende "Corrida de Toros" ankundigten und burch ein großes lithographirtes Bilb illuftrirten, barftellenb ben Aufzug bes gangen Personals: ber berühmten Espadas José Cineo Cirineo und Manuel Diaz Lavi, ber Bicabores, Refervas und Banberilleros fammt ben Stieren und Pferben. Sie fangen bas Lob ber berühmten Stiere aus ber "Ganaberia" bes Senor José Antonio Abalid, von beren Kraft und Gesundheit die Señores "Aficionados" (die Kenner, die Raffinirten) sich am Tage vor der Corrida überzeugen könnten; und als schäustes Lockmittel eröffneten sie, allerdings zart und bedingungsweise, den Sevillanern solgende Aussicht: "La plaza será presidada por la Autoridad competente — si S. M. la Reina Donna Isadel II. y sus augustas hijas no se dignasen hacerlo al honrar el espectaculo con su presencia." (Die competenten Behörden werden in der Arena präsidiren — falls nicht Ihre Majestät Donna Isadel II. und Dero erlauchte Töchter geruben sollten, das Schauspiel mit ihrer Gegenwart zu besehren.)

Und sicher haben sie es damit beehrt. Ihre Majestät verssagt sich bieses Lieblingsvergnügen außerhalb der Mauern ihres Alcazar ebenso wenig oder doch ebenso ungern, wie innerhalb berselben — "heimlicher Freuden übermüthiges Offenbarsein".



## Epilog.

Noch überreich an Zahl und Art sind die Monumente und Kunstwerke, welche die Hauptstadt Andalusiens schmücken; die Gemäldegalerie des Wuseo provincial allein umschließt eine Welt von Schönheit. Und nicht geringer ist die Fülle der Anmuth, des Reizes, der interessantesten eigenthümlichsten Züge und Erscheinungen, welche das Leben der Bewohner bietet. Man findet kein Ende, wenn man Sevilla in seiner Gesammtheit würdig und erschöpfend schildern will. Wie lange man auch in der unverzleichlichen Stadt verweilte: immer wird man schwer und ungern von ihr scheiden. Wie weh aber erst das schnelle Scheiden nach fürzestem Ausenthalt thut — ich hab' es ersahren und empfinden müssen!

Eine mir damals unabweislich erscheinende Nöthigung, bis zu einem bestimmten nahen Termin in der Heimat einzutreffen, gestattete keine Rast. Nach kaum dreitägiger Anwesenheit versließ ich Sevilla. Meine Schilderungen von dieser Stadt blieben somit zur Lückenhaftigkeit verurtheilt. Dieselbe Nöthigung tried mich im Fluge nach der alten Khalisenstadt Cordoba. Nur einen halben Tag konnte ich ihr und jenem Bunderwerk der sarazenischen Kunst, der Moschee, widmen, in deren Innerm eine stattliche gothische Kathedrale Platz gesunden hat, ohne daß der Raum dadurch merklich verringert wurde! Und weiter tried es mich nach Madrid, und nach kaum dreitägigem Ausenthalt in Spaniens Hauptstadt in rastlosem Jagen über Paris nach Berlin zurück.

Senores auch gewohnt, schnell zu sehen, aufzufassen und bas Tage vor mir einzuprägen, und keineswegs müßig ober unaufmittel et selbst während der hastigsten Reisetage, schienen mir doch Sevillen und Beobachtungen, die von und an Monumenten und vorzidwerken, Landschaften und Städten bei einer so flüchtigen Fahrt im günstigsten Falle gemacht werden können, in keinem Fall genügend, die Grundlage von Schilberungen zu bilden, welche sich denen in den vorstehenden Kapiteln dieses Buchs anreihen dürften.

Der letzte Theil meiner marokkanischen Reise, die Heimsfahrt durch Spanien, muß also Fragment und ohne Abschluß bleiben, wenn auch, wie meine Leser seben, nicht ohne

Enbe.

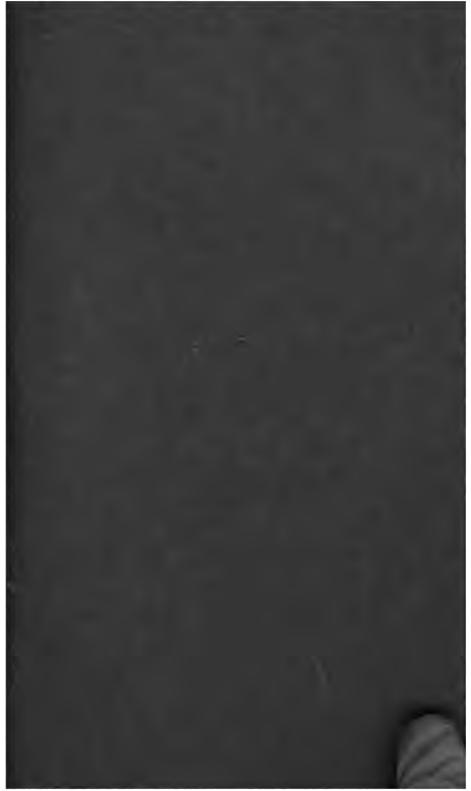



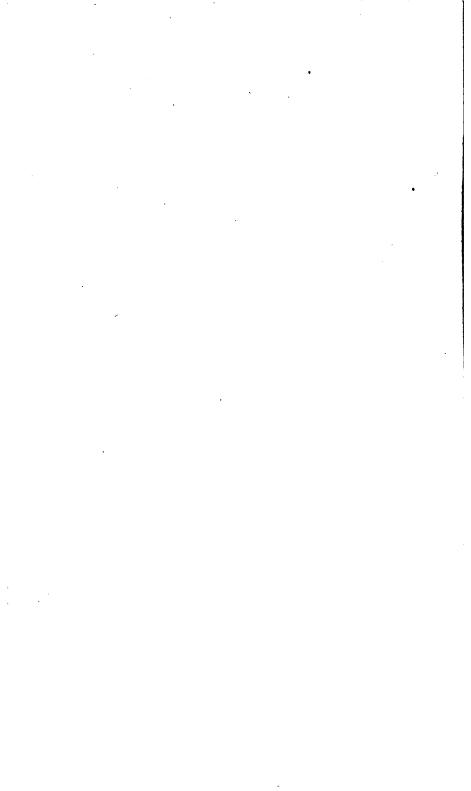

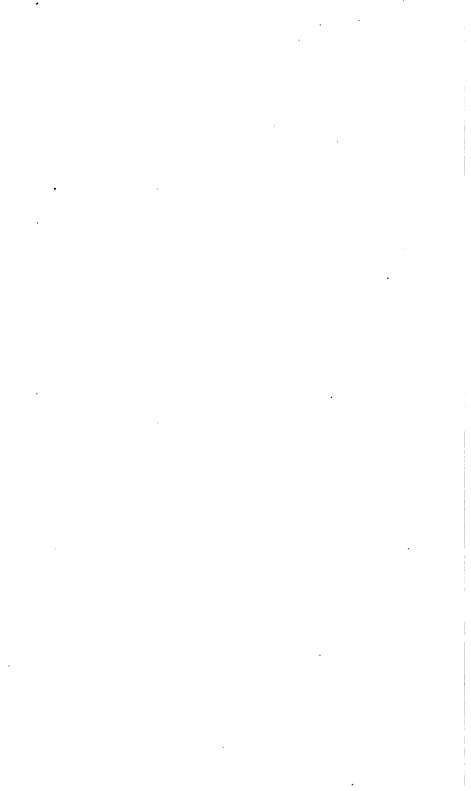

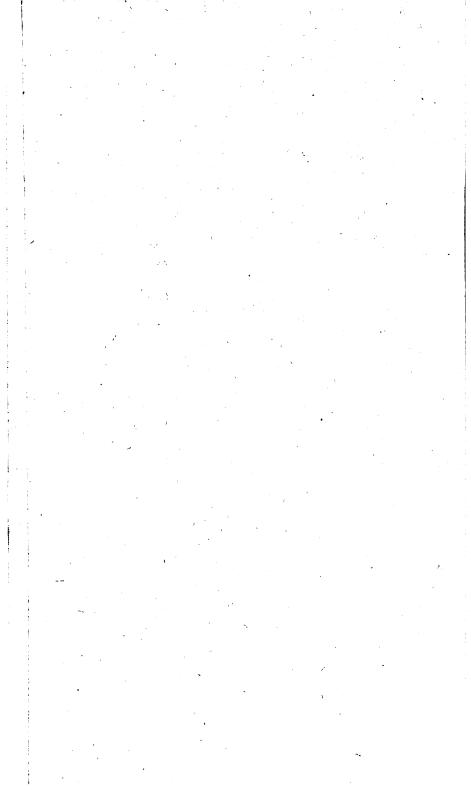

## THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

|          | 100 |
|----------|-----|
|          |     |
|          |     |
|          |     |
|          |     |
|          |     |
|          |     |
|          |     |
|          |     |
|          |     |
|          |     |
|          |     |
|          |     |
|          |     |
|          |     |
| form 410 |     |

